

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

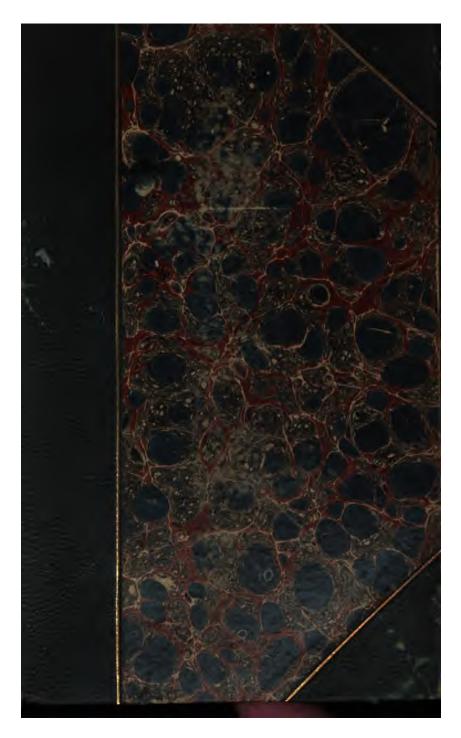

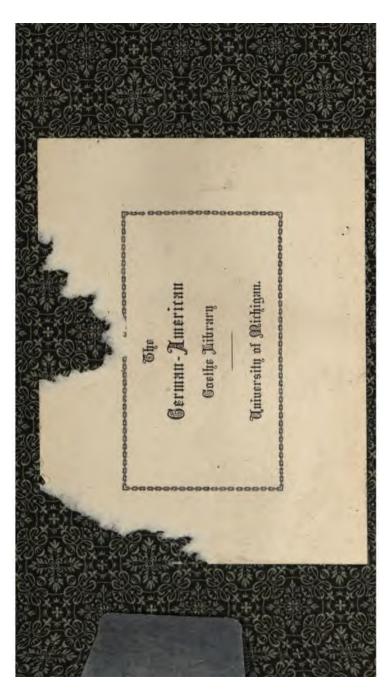

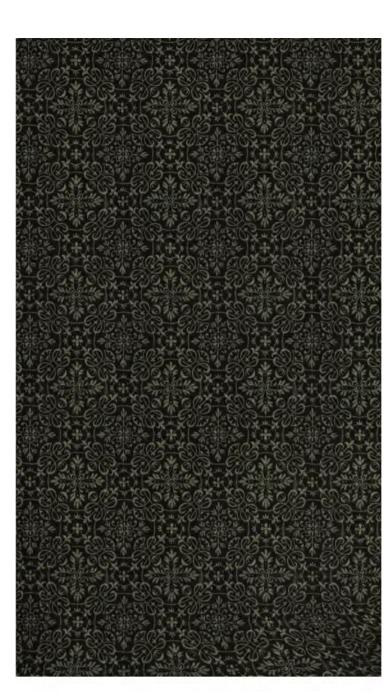

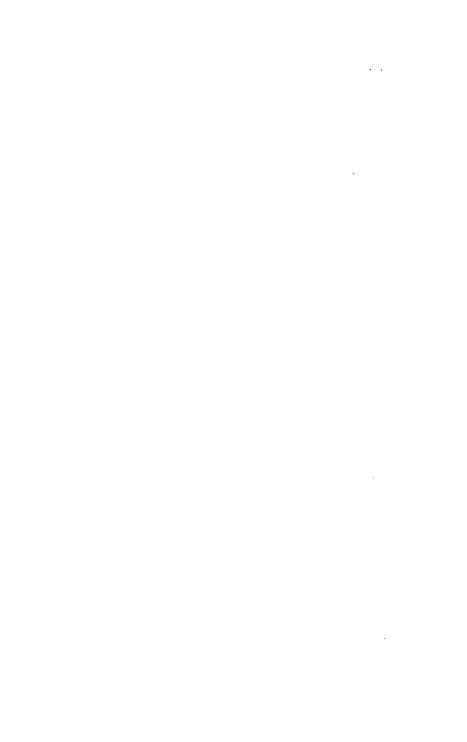

3, 9, 1, 3,

838 G6 1815



Goethe's

# W e r f e.

3mblfter Band.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1817.

• • • • • · . / , • 

# Inhalt.

Leiben bes jungen Berther.

Briefe ans ber Comeig.

# Leiben

bes

jungen Werthers.

Erstes Buch.

.

wijā to koloji karti. T

1. 25 Burney

, -

Die froh bin ich, baf ich weg bin! Befter Freund, was ift bas Berg bes Menfchen! Dich zu berlaffen, ben ich fo liebe, bon bem ich ungertrennlich war, und frob gu fenn! 3ch weiß, bu bergeibft mir's. Waren nicht meine übrigen Berbindungen recht ausgesucht vom Schidfal, um ein Derg wie bas meinige gu angftigen ? Die arme Leonore! Und boch war ich unschulbig. Ronnt' ich bafur, bag, mabrend bie eigenfinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung bers Schafften, bag eine Leibenschaft in bem armen Sergen fich bildete? Und doch - bin ich gang unschuldig? Sab' ich nicht ibre Empfindungen genahrt? bab' ich mich nicht an ben gang mabren Muebruden ber Ratur, bie uns fo oft gu lachen machten, fo wenig lacherlich fie waren, felbst ergest? hab' ich nicht - D was ift ber Menich, daß er über fich flagen barf! 3ch will, lieber Freund, ich berfpreche bir's, ich will mich beffern, will nicht mehr ein Bifichen Hebel, bas uns bas Schieffal vorlegt, wiederfauen wie ich's immer gethan babe; ich will bas Gegenwartige genießen, und bas Bergans gene foll mir vergangen feyn. Bewiß bu haft recht, Befter, ber Schmergen waren minder unter ben Dens

The man is the second of the contract of the c

the Control of the Co  $\operatorname{dist}(\widehat{\Sigma}) = \operatorname{dist}(\widehat{\Sigma}) + \operatorname{dist}(\widehat{\Sigma})$ 

and the sale of the property of the sale o 

Wie frob bin ich, daß ich weg bin! Befter Areund, was ift das Berg bes Menfchen! Dich ju verlaffen, ben ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war, und frob ju fenn! Ich weiß, bu verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Berbindungen recht ausgesucht vom Schickfal, um ein Ders wie bas meinige zu angftigen ? Die arme Leonorel. Und boch war ich unschuldig. Ronnt' ich bafur, bag, mabrent bie eigensinnigen Reize ibrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, bag eine Leibenschaft in bem armen Derzen sich bildete? Und boch - bin ich gang unschuldig? Sab ich nicht ihre Empfindungen genahrt? bab' ich mich. nicht an ben gang mahren Ausbruden ber Ratue, Dieuns fo oft zu lachen machten, fo wenig lacherlich fie waren, felbst ergest? hab' ich nicht - D was ift ber. Mensch, daß er über sich flagen barf! 3ch will, lieber. Freund, ich verspreche bir's, ich will mich beffern, will nicht mehr ein Bigden Uebel, bas uns bas Schieffal vorlegt, wiederfauen wie ich's immer gethan bobe; ich will bas Gegenwartige genießen, und bas Bergangene foll mir vergangen feyn. Gewiß bu haft recht, Bester, ber Schmerzen waren minber unter ben Mens

schen, wenn sie nicht — Gott weiß, warum sie so gesmacht sind! — mit so viel Emfigfeit der Einbildungsstraft sich beschäftigten, die Erinnerungen des vergans genen Uebels zuruck zu rufen, eher als eine gleichgultige Segenwart zu ertragen.

Du bift fo gut, meiner Mutter gu fagen, bag ich ibr Gefchaft beftens betreiben, und ihr ehftens Rache richt babon geben werbe. Ich habe meine Tante gefprochen, und bey weitem bas boje Beib nicht gefuns ben, bas man ben une aus ihr macht. Gie ift eine muntere beftige Fran, bon bem beften Bergen. 3ch er. flarte ihr meiner Mutter Befchwerben über ben gurud gehaltenen Erbichaftsantheil; fie fagte mir ihre Grunbe, Urfachen und die Bedingungen, unter welchen fie bereit ware alles beraus ju geben, und mehr als wir verlangten - Rurg, ich mag jest nichts davon ichreis ben, fage meiner Mutter es werbe alles gut geben. Und ich habe, mein Lieber, wieber ben biefem fleinen Gefchaft gefunden, bag Digverftandniffe und Tragbeit vielleicht mehr Arrungen in ber Welt machen, ale Lift und Bosheit. Benigstens find die benden letteren gewif feltener.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einfamfeit ist meinem Herzen köstlicher Balfam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahreszeit der Jugend warmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Bluten, und man möchte zum Mayfafer werben, um in bem Meer von Wohlgeruchen herum schweben, und alle seine Raherung barin finden zu können.

Die Stadt felbst ift unangenehm, bagegen rings umber eine unaussprechliche Schonheit ber Natur. bewog ben verstorbenen Grafen von De\*\*\* Garten auf einem ber Sugel anzulegen, die mit ber fchonften Mannichfaltigfeit fich freugen, und die liebe lichsten Thaler bilden. Der Garten ift einfach, und man fuhlt gleich ben bem Gintritte baff nicht ein wif fenschaftlicher Gartner, fondern ein fühlendes Berg beu Plan gezeichnet, bas feiner felbst bier genießen wollte. Schon manche Thrane hab' ich bem Abgeschiedenen in bem perfallenen Cabinetchen geweint, bas fein Lieblings. platchen war, und auch meines ift. Bald werde ich Derr bom Garten fenn; ber Gartner ift mir zugethan. nur feit ben paar Tagen, und er wird fich nicht ubei. baben befinden.

Am 10. Map.

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den sußen Frühlingsmorgen die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist, wie die meine. Ich bin so glüdlich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von

enbigem Dafenn versunken, bag meine Runft barunter leidet. Ich fonnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein großerer Mabler gewesen, als in diefen Augenblicken. Wenn das liebe Thal um mich bampft, und die bobe Sonne an der Oberflache der undurchbringlichen Finsternig meines Walbes ruht, und nur einzelne Strablen fich in bas innere Beiligthum fteblen, ich bann im boben Grafe am fallenden Bache liege, und naber an ber Erbe taufend mannichfaltige Graschen mir mertwurdig werden: wenn ich bas Wims meln der fleinen Belt zwifden Salmen, die ungablis gen unergrundlichen Gestalten ber Burmchen, ber Dudchen, naber an meinem' Bergen fuble, und fuble Die Gegenwart bes Allmachtigen ber uns nach feinem Bilde fchuf, das Weben des Alliebenden der uns in ewiger Wonne schwebend tragt und erhalt - Mein Rreund! wenn's bann um meine Augen bammert, und die Welt um mich ber und ber himmel gang in meiner Seele ruhn wie die Gestalt einer Geliebten; bann febne ich mich oft, und bente: ach tonntest bu bas wieber ausbruden, tonnteft bem Paviere bas einhauchen, was fo voll, fo warm in bir lebt, bag es wurde ber Spiegel beiner Seele, wie beine Seele ift ber Spiegel bes unendlichen Gottes! - Dein Freund - Aber ich gebe barüber zu Grunde, ich erliege unter ber Gewalt ber Berrlichkeit Diefer Erscheinungen.

Ich weiß nicht, ob tauschende Geifter um biefe Geaend schweben, ober ob die warme himmlische Phantae fie in meinem Bergen ift Die mir alles rings umber fa paradiesisch macht. Da ift gleich vor dem Orte ein . Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt bin, wie Melufine mit ihren Schwestern. - Du gehst einen fleinen Sugel hinunter, und findest dich vor einem Gewolbe, da wohl zwanzig Stufen hinab geben, wo unten bas flareste Baffer aus Marmorfelsen quillt. fleine Mauer, die oben umber bie Ginfassung macht, Die boben Baume, Die den Plat ringe umber bededen, die Ruble des Ortes; das hat alles so was anzügliches, was schauerliches. Es vergeht fein Tag, bag ich nicht eine Stunde da fite. Da fommen bann die Dabchen aus der Stadt, und holen Baffer, bas harmlofefte Geschäft und bas nothigste, bas ehemals bie Tochter der Konige felbst verrichteten. Wenn ich ba fite, fo lebt die patriarchalische Idee so lebhaft um mich. wie fie alle, die Altvater, am Brunnen Befanntschaft ma. chen und fregen, und wie um die Brunnen und Quellen wohlthatige Geister schweben. D der muß nie nach eis ner schweren Sommertagemanderung fich an des Brun. nens Ruble gelabt haben, ber bas nicht mitempfinden fann.

Du fragst, ob du mir meine Bucher schieden souls? — Lieber, ich bitte dich um Gottes willen, laß mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angefeuert seyn; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull'ich mein emportes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstät hast du nichts gesehen, als dieses Herz. Lieber! brauch' ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen hast, mich vom Kummer zur Ausschweissung, und von süsser Melancholie zur verderblichen Leisdenschaft übergehen zu sehen. Auch halte ich mein Herzchen wie ein frankes Kind; seder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es gibt Leute, die mir es verübeln würden.

Am 15. May.

Die geringen Leute bes Ortes kennen mich schon, und lieben mich, besonders die Kinder. Wie ich im Ansange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dieß und das, glaubten einige ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur sühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Ent-

fernung vom gemeinen Volke halten, als glaubten sie durch Annaherung zu verlieren; und dann gibte Flüchtslinge und üble Spaßvogel die sich herab zu lassen scheie nen um ihren Uebermuth dem armen Bolke basto empfindlicher zu machen.

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich sind, noch seyn können; aber ich halte dasur, daß der, der nothig zu haben glaubt, vom so genannten Pobel sich zu entsfernen, um den Respect zu erhalten, eben so tadelhaft ist als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Lethin kam ich zum Brunnen, und fand ein junges Dienstmädchen, das ihr Gefäß auf die unterste Treppe gesetzt hatte und sich umsah, ob keine Rame, rädin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helsen. Ich hinunter, und sah' sie an. Soll ich ihr helsen, Jungfer? sagte ich. — Sie ward roth über und über. D mein Hert! sagte sie — Ohne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und stieg hinauf.

Den 17. May.

Ich habe allerley Bekanntschaft gemacht, Gesells schaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich anzügliches für die Menschen haben muß; es mogen mich ihrer so viele, und hängen sich an mich, und da

that mir's weh, wenn unser Weg nur eine Kleine Strede mit einander geht. Wenn du fragst, wie die Leute hier sind? muß ich dir sagen: wie überall! Es ist ein einformiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Theil der Zeit um zu leben, und das Bischen, das ihnen von Freyheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden. O Bestimmung des Menschen!

Aber eine recht gute Art Bolks! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzen Tisch mit aller Offen und Trenherzigsteit sich herum zu spaßen, eine Spaziersahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen, und dergleichen, das thut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einfallen daß noch so viele andere Kräste in mir ruhen, die alle ungenützt vermodern, und die ich sorgsältig verbergen muß. Uch, das engt das ganze Herz so ein. — Und doch! mißverstanden zu werden, ist das Schicksal von unser einem.

Ach, daß die Freundinn meiner Jugend bahin ist! ach, daß ich sie gekannt habe! — Ich wurde fagen, bu bist ein Thor, du suchst was hienieden nicht zu finden ist. Aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mit schien mehr zu seyn als ich war, weil ich alles war was ich seyn konnte. Guter Gott! blieb da eine eine

zige Kraft meiner Seele ungenutt? Konnt' ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Sefühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur umfasst? War unser Umgang nicht ein ewiges Weben von der feinsten Empsindung, dem schärssten Wiße, dessen Modificationen bis zur Unart alle mit dem Stempel des Genies bezeichnet waren? Und nun! — Ach ihre Jahre, die sie voraus hatte, führten sie früher an's Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren sesten Sinn und ihre göttliche Duldung.

Bor wenig Tagen traf ich einen sungen B... an, einen offnen Jungen, mit einer gar glücklichen Gessichtsbildung. Er kommt erst von Academien, dunkt sich eben nicht weise, aber glaubt doch er wisse mehr als andere, Auch war er fleißig, wie ich an allerley spure; kurz, er hat hubsche Kenntnisse. Da er horte, daß ich viel zeichnete und Griechisch könnte Czwey Mesteore hier zu Lande), wandte er sich an mich, und kramte viel Wissens aus, von Batteur bis zu Wood, von de Piles zu Winkelmann, und versicherte mich er habe Sulzers Theorie, den ersten Theil, ganz durch, gelesen, und besitze ein Manuscript von Heynen über das Studium der Antike. Ich ließ das gut seyn.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lers wen, ben fürstlichen Amtmann, einen offenen treubergigen Menschen. Man fagt, es foll eine Seelenfreude feyn, ihn unter feinen Kindern zu sehen, beren er neut hat; besonders macht man viel Wesens von seiner als testen Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdhose, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Frau zu ziehen die Erlandniß erhielt, da ihm der Ausenthalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh that.

Sonst find mir einige verzerrte Originale in den Weg gelaufen an denen alles unausstehlich ist, am unertraglichsten ihre Freundschaftsbezeigungen.

Leb' wohl! der Brief wird dir recht fepn, er ift gan; bistorisch.

Am 22. Map.

Daß das Leben des Menschen nur ein Araum sey, ist manchem schon so vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Sesuhl immer herum. Wenn ich die Einsschränkung ansehe in welcher die thätigen und forschens dem Kräste des Menschen eingesperrt sind; wenn ich sehe, wie salle Wirksamkeit dahinaus läuft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wiesder keinen Zweck haben als unsere arme Eristenz zu verlängern, und dann, daß alle Beruhigung über ges wisse Punkte des Rachforschens nur eine träumende gnation ist, da man sich die Wände awischen des

nen man gefangen sitt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt — Das alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich kehre in mich selbst zurud, und finde eine Welt! Wieder mehr in Ahnung und dunkler Begier, als in Darstellung und lebendiger Kraft. Und da schwimmt Alles vor meinen Sinnen, und ich lächle dann so träumend weiter in die Welt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, barin sind alle hochgelehrte Schul = und Hosmeister einig: daß aber auch Erwachsene, gleich Kindern, auf diesem Erdboden herumtaumeln, und wie sene nicht wissen woher sie kommen, und wohin sie gehen, eben so wenig nach wahren Zwecken handeln, eben so durch Biskuit und Ruchen und Birkenreiser regiert werden: das will Niemand gern glauben, und mich dunkt, man kann es mit Handen greisen.

Ich gestehe bir gern, denn ich weiß, was du mit hierauf sagen mochtest, daß diesenigen die glücklichsten sind, die, gleich den Kindern, in den Tag hinein ses ben, ihre Puppen herum schleppen, aus und anzies hen, und mit großem Respect um die Schublade umher schleichen, wo Mama das Zuckerbrot hinein geschlossen hat, und wenn sie das gewünschte endlich erhaschen, es mit vollen Backen verzehren, und rusen: Mehr! — Das sind glückliche Geschöpse. Auch denen ist's wohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen, oder wohl gar ihren Leidenschaften prächtige Titel geben, und sie dem Mens

schiengeschlechte als Riesenoperationen zu bessen heil und Wohlfahrt anschreiben. — Wohl dem, der so seyn kann! Wer aber in seiner Demuth erkennt wo das alles hinaus läust, wer da sieht, wie artig seder Burger, dem es wohl ist, sein Gartchen zum Paradiese zuzum stutzen weiß, und wie unverdrossen auch der Ungluckliche unter der Burde seinen Weg fortkeicht, und alle gleich interessirt sind das Licht dieser Sonne noch eine Winnte länger zu sehen; — ja der ist still, und bilbet auch seine Wensch ist. Und dann, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das süße Gefühl der Freyheit, und daß er diesen Kerker verlassen kann, wann er will.

Mm 26. May

Du kennst von Alters her meine Art, mich anzusbauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein Hutts chen aufzuschlagen, und da mit aller Einschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Platichen angekroffen, das mich angezogen hat.

Ungefahr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, ben fie Wahlheim \*) nennen, Die Lage an einem Su-

<sup>\*)</sup> Der Lefer wird fich teine Mabe geben, bie biergenanns ten Orte ju fuchen; man hat fich genothigt gesehen, bie im Originale befindlichen mabren Namen ju verandern.

)

gel ist febr interessant, und wenn man oben auf dem Rugpfade jum Dorf beraus gebt, übersieht man auf Ginmal bas gange Thal. Gine gute Wirthin, gefällig und munter in ihrem Alter ift, ichentt Bein, Bier, Raffee; und was über Alles geht, find zwer Linden die mit ihren ausgebreiteten Meften den fleinen Plat vor der Rirche bedecken, der ringeum mit Bauerhofen, Schenern und Sofen eingeschlossen ift. So vertraulich, so beimlich hab' ich nicht leicht ein Platchen gefunden, und babin lag ich mein Tischchen aus dem Wirthshause bringen und meinen Stuhl, trinke meinen Raffee ba, und lefe meinen homer. Das erstemal, als ich durch einen Zufall, an einem schonen Nachmittage unter die Linden fam, fand ich das Platchen fo einsam. Es war alles im Kelde; nur ein Knabe von ungefahr vier Jahren faß an ber Erbe, und hielt ein anderes, etwa halbiabriges, vor ibm amifchen feinen Rugen fitendes Rird mit bevden Urmen wider feine Bruft, fo bag er ibm ju einer Art von Geffel biente, und ungeachtet ber Munterfeit, womit er aus feinen schwarzen Augen herum schaute, gang ruhig fag. Mich vergnügte der Anblid: ich feste mich auf einen Pflug, ber gegen über ftand, und zeichnete die bruderliche Stel. lung mit vielem Ergeten. 3ch fügte ben nachsten Baun. ein Scheunenthor und einige gebrochene Bagenrader bev. alles, wie es hinter einander ftand, und fand nach Berlauf einer Stunde, daß ich eine wohl geordnete, febr Goetbe's Werte. XII. Bb.

intereffante Zeichnung verfertiget batte, obne bas mins befte bon bem meinen bingu gu thun. Das bestarfte mich in meinem Vorsate, mich funftig allein an bie Matur gu halten. Gie allein ift unendlich reich, und fie allein bilbet ben großen Runftler. Man fann gum Bortbeile ber Regeln viel fagen, ungefahr was man jum Lobe ber burgerlichen Gefellichaft fagen tann. Gin Menich, ber fich nach ihnen bilbet, wird nie etwas abe geschmachtes und schlechtes berborbringen, wie einer. ber fich burch Gesetse und Wohlstand modeln lafft, nie ein unerträglicher Rachbar, nie ein merfwurdiger Bofes wicht werben fann: bagegen wird aber auch alle Regel. man rebe was man wolle, bas wahre Gefühl von Ras tur und ben mabren Musbrud berfelben gerftoren! Gag' bu, bas ift gu bart! fie fchrantt nur ein, befchneibet bie geilen Reben zc. - Guter Freund, foll ich bir ein Gleichniß geben? Es ift bamit, wie mit ber Liebe. Gin junges Berg bangt gang an einem Dabden, bringt alle Stunden feines Tages ben ihr gu, verschwendet alle feis ne Rrafte, all fein Bermogen, um ihr jeben Mugenblick auszudrucken bag er fich gang ihr hingibt. Und ba fame ein Philister, ein Dann, ber in einem öffentlichen Umte fteht, und fagte gu ihm: Feiner junger Berr! Lieben ift menichlich, nur mufft ihr menschlich lieben! Theilet eure Stunden ein, Die einen gur Arbeit, und die Erholungestunden widmet eurem Dabchen. Berechnet euer Bermogen, und was euch von eurer Rothdurft

übrig bleibt, bavon verwehr' ich euch nicht ihr ein Geschenk, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts, und Namenstage zc. — Folgt der Mensch,
so gibt's einen brauchbaren jungen Menschen, und ich
will selbst jedem Fürsten rathen ihn in ein Collegium
zu setzen; nur mit seiner Liebe ist's am Ende, und wenn
er ein Künstler ist, mit seiner Kunst. D meine Freunde! warum der Strom des Genies so selten ausbricht,
so selten in hohen Fluthen herein braust, und eure staunende Seele erschüttert? — Lieben Freunde, da wohnen die gelassenen Herren auf beyden Seiten des Ufers,
denen ihr Gartenhauschen, Tulpenbeete und Krautselder zu Grunde gehen würden, die daher in Zeiten mit
Dämmen und Ableiten der künstig drohenden Gesahr abzuwehren wissen.

Mm 27. Map.

Ich bin, wie ich sehe, in Berzuckung, Gleichnisse und Declamation verfallen, und habe darüber vergessen, dir auszuerzählen, was mit den Kindern weiter geworden ist. Ich saß, ganz in malerische Empfindung vertieft, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Pfluge wohl zwey Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder los, die sich indes nicht gerührt hatten, mit einem Korbehen am Arm, und ruft von weitem: Obilivs, du bist recht brav.

Sie grufte mich, ich banfte ibr, ftand auf, trat naber bin, und fragte fie, ob fie Mutter bon ben Rindern mas re? Gie bejabte ce, und indem fie bem altesten einen halben Wed gab, nabm fie bas fleine auf, und fuffte es mit aller mutterlichen Liebe. - 3ch babe, fagte fie. meinem Philips bas Rleine gu balten gegeben, und bin mit meinem Melteften in die Stadt gegangen, um weiß Brot zu holen, und Buder, und ein irden Brenpfannchen. - 3ch fab das Alles in bem Rorbe, beffen Dedel abgefallen war. - 3ch will meinem Sans (bas war ber Rame bes Jungften) ein Guppchen fochen gum Abende; der lofe Bogel, ber Große, bat mir ges ftern das Pfannchen gerbrochen, als er fich mit Philips fen um die Scharre bes Brens gantte. - 3ch fragte nach bem Melteften, und fie hatte mir faum gefagt baß er fich auf ber Wiefe mit einem Paar Ganfen berum jage, als er gesprungen fam, und bem zwenten eine Safelgerte mitbrachte. 3ch unterhielt mich weiter mit bem Beibe, und erfuhr bag fie bes Schulmeifters Tochter fen, und bag ibr Dann eine Reife in Die Schweis gemacht habe, um die Erbichaft eines Bettere gu bos Ien. - Gie haben ibn brum betrügen wollen, fagte fie, und ibm auf feine Briefe nicht geantwortet; ba ift er felbft binein gegangen. Wenn ibm nur fein Unglud widerfahren ift! ich bore nichts von ihm. - Es ward mir fdwer, mich von bem Weibe loszumachen, gab jes bem ber Rinder einen Rreuger, und auch fur's jungfte

gab ich ihr einen, ihm einen Wed jur Suppe mitzubringen, wenn sie in die Stadt ginge, und so schieden wir von einander.

Ich sage dir, mein Schat, wenn meine Sinnen gan nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult der Anblick eines solchen Geschöpfs das in glücklicher Gestaffenheit den engen Kreis seines Daseyns hingeht, von einem Tage zum andern sich durchhilft, die Blätter abfalsten sieht, und nichts dabey denkt, als daß der Winterkommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt, sie kriegen Zuder, wenn ich Rassee trinke, und theilen das Butterbrot und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags sehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so hat die Wirthinn Ordre, ihn auszuzahlen.

Sie find vertraut, erzählen mir allerhand, und befonders ergete ich mich an ihren Leidenschaften und simpeln Ausbruchen bes Begehren., wenn mehr Kinder aus
bem Dorfe sich versammeln.

Biel Mube hat mich's gefostet, der Mutter ihre Bes forgniß zu nehmen: Sie möchten ben herrn income mobiren.

Am 30. May.

Wasich dir neulich von der Maleren fagte, gilt gewiß auch von der Dichtfunft; es ift nur, daß man das von

treffliche erkenne, und es auszusprechen wage, und das ist freylich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, die rein abgeschrieben die schönste Joule von der Welt gabe; doch was soll Dichtung, Scene und Idylle? muß es denn immer gebosselt seyn, wenn swir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Vornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es
ist nichts, als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhaften Theilnehmung hingerissen hat. — Ich werde,
wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich,
wie gewöhnlich, denk' ich, übertrieben sinden; es ist wies
der Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Seltens
heiten hervorbringt.

Es war eine Gesellschaft braußen unter ben Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand; so blieb ich unter einem Vorwande zurück.

Ein Bauerbursch kam aus einem benachbarten Hausse, und beschäftigte sich, an dem Pfluge, den ich neuslich gezeichnet hatte, etwas zurecht zu machen. Da mir sein Wesen gesiel, redete ich ihn an, fragte nach seinen Umständen, wir waren bald bekannt, und wie mir's gewöhnlich mit dieser Art Leuten geht, bald vertraut. Er erzählte mir, daß er ben einer Wittwe in Diensten sey, und von ihr gar wohl gehalten werde. Er sprach so vieles von ihr, und lobte sie dergestalt, daß ich bald merken konnte, er sey ihr mit Leib und

Seele augethan. Gie fev nicht mehr jung, fagte er, fie fen von ihrem erften Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr beurathen, und aus feiner Erzählung leuche tete fo merklich bervor, wie fchon, wie reigend fie fur ibn fen, wie febr er muniche, bag fie ibn mablen moche te, um bas Undenken der Fehler ihres erften Dannes auszuloschen, bag ich Wort für Wort wiederholen muffe te. um dir die reine Reigung, die Liebe und Treue diefes Menschen anschaulich ju machen. Ja, ich muffte Die Gabe des größten Dichtere besiten, um dir zugleich ben Ausbruck feiner Geberben, die Sarmonie feiner Stimme, bas bimmlifche Keuer feiner Blide lebenbig barftellen zu tonnen. Rein, es fprechen feine Worte bie Bartheit aus, Die in feinem gangen Wefen und Ausbruck war; es ift alles nur plump, was ich wieder vorbringen fonnte. Besonders rubrte mich, wie er fürchtete, ich mochte über fein Berhaltniß zu ihr ungleich benfen, und an ihrer guten Aufführung zweifeln. Wie reizend es war, wenn er bon ihrer Gestalt, bon ihrem Rorper fprach, ber ibn ohne jugendliche Reize gewaltsam an fich gog und feffelte. fann ich mir nur in meiner innersten Seele wiederholen. Ich bab' in meinem Leben die dringende Begierde, und bas beiße, febnliche Berlangen nicht in dieser Reinheit gesehen, ja wohl fann ich fagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich bir sage, bag ber ber Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerfte Seele

gluht, und daß mich das Bild diefer Treue und Bartliche feit überall verfolgt, und bag ich, wie felbst davon ente zundet, lechze und schmachte.

Ich will nun suchen, auch fie ehstens zu sehn, oder vielmehr, wenn ichs recht bedenke, ich wills vermeiden. Es ist besser, ich sehe sie durch die Augen ihres Liebhabers; vielleicht erscheint sie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie seht vor mir steht, und warum soll ich mir das schone Bild verderben?

4.

#### Am 16. Junius.

Warum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das, und bist doch auch der Gelehrten einer? Du solltest rathen, daß ich mich wohl befinde, und zwar — Kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein herz naher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in der Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ist, daß ich eines der liebenswürdigsten Geschöpfe habe tennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also kein guter Historienschreiber.

Ginen Engel! — Pfun! das fagt jeder von der Seisnigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht im Stande, dir zu fagen, wie sie volltommen ist, warum sie vollstommen ist; genug fie hat allen meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Einfalt ben so viel Verstand, so viele Gute ben so viel Festigkeit, und die Ruhe der Seele ben bem wahren Leben und der Thatigkeit. —

Das ist Alles garstiges Gewäsch, was ich da von ihr sage, leidige Abstractionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Sin andermal — nein, nicht ein andermal, sest gleich will ich dir's erzählen. Thu' ich's set nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angesangen habe zu schreiben, war ich schon drevomal im Begriffe die Feder nieder zu legen, mein Pferd satteln zu lassen, und hinaus zu reiten. Und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinaus zu reiten, und gehe doch alle Augenblick an's Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch kebt. ——

Ich hab's nicht überwinden konnen, ich musste zu ihr binaus. Da bin ich wieder, Wilhelm; will mein Butterbrot zu Nacht effen, und dir schreiben. Belch eine Wonne das für meine Seele ift, sie in dem Kreise der lieben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu sehen!

Wenn ich so fortfahre, wirst du am Ende so tlug fenn, wie am Anfange. Hore benn, ich will mich zwingen in's Detail zu geben.

Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S... habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einstedeley, oder vielmehr seinem kleipen Ronigreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das, und ware vielleicht nie hingekommen, hatte mir der Jusall

nicht ben Schat entbedt, ber in ber fillen Gegend ver-

Unfere jungen Leute batten einen Ball auf dem Lande angestellt, ju bem ich mich benn auch willig finden lief. 3ch bot einem biefigen guten, ichonen, übrigens unbebeutenben Madden die Sand, und es wurde ausgemacht, bag ich eine Rutsche nehmen, mit meiner Tangerinn und ihrer Bafe nach bem Orte ber Luftbarfeit binaus fabren. und auf bem Wege Charlotten G ... mitnehmen follte. -Gie werben ein fcones Frauengimmer fennen lernen. fagte meine Gefellichafterin, ba wir burch ben weiten ausgehauenen Walb nach bem Jagdhaufe fuhren. men Sie fich in Acht, berfeste die Bafe, bag Gie fich nicht verlieben! - Die fo? fagte ich - Sie ift fcon bergeben, antwortete jene, an einen febr braben Mann, ber weggereift ift, feine Gachen in Ordnung gu bringen, weil fein Bater gestorben ift, und fich um eine ansehnliche Berforgung zu bewerben. Die Rachricht war mir gieme lich gleichgultig.

Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore ansuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer außerten ihre Besorgniß wegen eis nes Gewitters, das sich in weißgrauen dumpsichten Boltschen rings am Horizonte zusammen zu ziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen ansing, unsere Lusibarkeit werde einen Stoß leiden.

Ich war ausgestiegen, und eine Magb, bie an's Thor fam, bat une einen Mugenblid zu bergieben . Damfell Lottchen wurde gleich tommen. Ich ging burch ben Sof nach dem wohl gebauten Saufe, und ba ich bie porliegende Treppe binauf gestiegen war, und in bie Thur trat, fiel mir bas reigenofte Schaufviel in bie Mugen, bas ich je gefeben habe. In bem Borfaale wims melten feche Rinder, bon eilf ju gwen Jahren um ein Dabden von iconer Gestalt, mittlerer Grofe,' bie ein fimples weiffes Rleid mit blagrothen Schleifen an Urm und Bruft anbatte - Gie bielt ein fcmarges Brot. und fchnitt ihren Rleinen rings berum febem fein Stud nach Proportion ihres Alters und Appetite ab, gab's jedem mit folder Freundlichkeit, und jedes rufte fo uns gefünstelt fein: Dante! indem es mit den fleinen Sandden lange in die Sobe gereicht batte, ebe es noch abgefchnitten war, und nun mit feinem Abendbrote vergnügt entweder wegiprang, oder nach feinem ftillern Charafter gelaffen bavon ging, nach bem Softhore gu, um bie Fremden und die Rutsche zu feben, barinnen ibre Lotte wegfabren follte. - 3ch bitte um Bergebung, fagte fie, bag ich Gie berein bemube, und die Frauengimmer warten laffe. Ueber bem Ungieben und allerlen Beftels lungen fur's Saus in meiner Abwesenheit babe ich bergeffen meinen Rindern ibr Befperbrot gu geben, und fie wollen bon Riemanden Brot geschnitten haben, als bon mir. - 3d machte ihr ein unbedeutendes Compliment;

meine gange Seele rubte auf ber Geftalt, bem Tone, bem Betragen, und ich hatte eben Beit mich von ber Heberrafchung zu erbolen, als fie in die Stube lief, ihre Sanofchube und ben Racher zu bolen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung fo bon ber Geite an, und ich ging auf bas jungfte los, bas ein Rind bon ber gludliche ften Gefichtebilbung mar. Es jog fich gurud, als eben Lotte gur Thure beraus fam , und fagte: Louis, gib bem Beren Better eine Sand. Das that ber Rnabe febr frene muthig, und ich fonnte mich nicht enthalten, ibn, uns geachtet feines fleinen Rognaschens, berglich zu fuffen -Better? fagte ich, indem ich ihr die Sand reichte, glaus ben Gie, bag ich bes Glud's werth fen, mit Ihnen berwandt ju fenn? - D. fagte fie mit einem leichtfertigen Racheln: unfere Betterschaft ift febr weitlaufig , und es ware mir leib, wenn Gie ber fcblimmfte brunter fenn follten. - Im Geben gab fie Copbien, ber alteften Schwester nach ibr, einem Madchen von ungefahr eilf Jahren, ben Auftrag mohl auf die Rinder Acht gu bas ben, und ben Dapa ju gruffen, wenn er bom Spaziers ritte nach Saufe fame. Den Rleinen fagte fie, fie folls ten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn fie's felber ware, bas benn auch einige ausbrudlich verfprachen. Gine fleine nafeweife Blondine aber, bon ungefahr feche Sahren, fagte: bu bift's boch nicht, Lottchen; wir baben bich boch lieber - Die zwen altesten Anaben waren auf die Rutiche geflettert, und auf mein Borbitten erlaubte

fie ihnen, bis bor ben Bald mitzufahren, wenn fie berg fprachen, fich nicht zu neden, und fich recht fest zu halten.

Bir hatten uns faum zurecht gesetzt, die Frauenzimmer sich bewillkommet, wechselsweise über den Auzug, vorzüglich über die Hute ihre Anmerkungen gemacht, und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen; als Lotte den Rutscher halten, und ihre Brüder berab steigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu kussen begehrten, das denn der älteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von funfzehn Jahren eigen sehn kann, der andere mit viel Heftigkeit und Leichtsun that. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir fuhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig ware, das sie ihr neulich geschickt hatte? Nein, sagte Lotte, es gesällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vorrige war auch nicht besser. — Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher waren? und sie mir antwortete: \*) — Ich sand so viel Character in allem, was sie sagte, ich sah mit sedem Wort neue Reize, neue Strahs len des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervor brechen, die sich nach und nach vergnügt zu entsalten schienen, weil sie an mir fühlte daß ich sie verstand.

<sup>\*)</sup> Man fieht fich genothiget, die Stelle bes Briefes zu uns terdruden, um Niemand Gelegenheit zu einiger Beschwerde zu geben. Obgleich im Grunde jedem Autor wenig an dem Urtheile eines einzelnen Maddens, und eines jungen, uns ficten Menschen gelegen sepn kann.

Wie ich sunger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr, als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonntags so in ein Eckhen sehen, und mit ganzem Perzen an dem Gluck und Unstern einer Miß Jenny Theil nehmen konnte. Ich läugne auch nicht, daß die Art noch einige Reize für mich hat. Doch da ich so sels ten an ein Buch komme, so muß es auch recht nach meinem Geschmack sehn. Und der Autor ist mir der liebste, in dem ich meine Weit wieder sinde, ben dem es zugeht, wie um mich, und dessen Geschichte mir doch so interess fant und herzlich wird, als mein eigen häuslich Leben, das freylich kein Paradies, aber doch im Ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseligkeit ist.

Ich bemuhte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen. Das ging freylich nicht weit: bennt da ich sie mit solcher Wahrheit im Vorbengehen vom Landpriester von Wakesield, vom \*) — reden hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wusste, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gesspräch an die anderen wendete, daß diese die Zeit über mit offenen Angen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem sydttischen Näschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

<sup>\*)</sup> Man hat auch hier bie Namen einiger vaterlandischen Mustoren weggelaffen. Ber Cheil an Lottene Benfalle hat, wird es gewiß an feinem Herzen fublen, wenn er biefe Stelle lefen follte, und fonft braucht es ja niemand zu wiffen.

Das Gespräch fiel auf's Vergnügen am Tanze. Wenn biese Leidenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts über's Tanzen. Und wenn ich was im Ropse habe, und mir auf meinem verstimmten Klavier einen Contretanz vortrommle, so ist alles wieder gut.

Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen, und die frisschen, muntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz versunsten, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausbrückte! — davon hast du eine Vorstellung, weil du mich kennst. Kurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schallte.

Die zwen herren Aubran, und ein gewisser R. N. — wer behalt alle die Namen! — die der Base und Loto tens Tanzer waren, empfingen uns am Schlage, bes mächtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte das meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Mennets um einande" herum; ich forderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen, und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tanzer fingen einen Englischen an, und wie wohl

.

mir's war, als sie auch in der Reihe die Jigur mit uns anfing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Derzen und mit ganzer Seele daben, ihr ganzer Lörper Eine Harmonie, so sorge los, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles ware, als wenn sie sonst nichts dachte, nichts empfande; und in dem Augenblicke gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ich bat sie um den zweyten Contretanz; sie sagte mir ben dritten zu, und mit der Liebenswürdigsten Freymüsthigkeit von der Welt versicherte sie mir, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie sort, daß sebes Paar, das zusammen gehort, bey'm Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein seyn wollen für's Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr die Hand darauf, und wir machten aus, daß ihr Tanzer inzwischen meine Tanzerin unterhalten sollte.

Nun ging's an, und wir ergetten uns eine Beile an mannichfaltigen Schlingungen ber Arme. Mit welschem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich! und da wir nun gar an's Walzen kamen, und wie die Spharen um einander herum rollten, ging's freylich ans fangs, weil's die wenigsten konnen, ein Bischen bunt

burch einander. Wir waren klug, und liesen sie austoben; und als die ungeschicktesten den Plan geräumt
hatten, sielen wir ein, und hielten mit noch einem Paare,
mit Audran und seiner Tänzerin, wacker aus. Rie ist
mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein
Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschopf in den
Armen zu haben, und mit ihr herum zu sliegen wie
Wetter, daß alles rings umher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu seyn, that ich aber doch den Schwur,
daß ein Mädchen das ich liebte, auf das ich Ansprüche
hätte, mir nie mit einem Andern walzen sollte, als mit
mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen musste. Du
verstehst mich!

Bir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnaufen. Dann setzte sie sich, und die Drangen, die ich ben Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Birkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Rachbarin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durch's herz ging.

Bey'm dritten Englischen Tanz waren wir das zwepte Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge bing, das voll vom wahresten Ausdruck des offensten reinsten Vergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem

nicht mehr gang jungen Gesichte mertwurdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelud an, hebt einen brobens ben Finger auf, und nennt ben Ramen Albert zweymal im Borbeyfliegen mit Bedeutung.

Ber ift Albert, fagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bermeffenbeit ift zu fragen? Gie war im Begriff gu ante worten, als wir uns icheiben mufften, um die große Achte an machen, und mich dunkte einiges Rachdenken auf ib. rer Stirn zu seben, als wir fo vor einander vorben freuze ten. - Das foll ich's Ihnen laugnen, fagte fie, indem fie mir die Dand jur Promenade bot. Albert ift ein braver Menfch, bem ich fo gnt als verlobt bin. - Run war mir bas nichts Reues (benn, bie Mabchen batten mir's auf bem Bege gefagt), und war mir boch fo gang neu, weil ich es noch nicht im Berhaltnif auf fie, Die mir in so wenig Augenbliden so werth geworden war, gebacht batte. Genug, ich bermirrte mich, vergaß mich, und tam zwischen bas unrechte Paar hinein, baß alles brunter und bruber ging, und Lottens gange Gegenwart und Berren und Bieben nothig mar, um es fchnell wieder in Ordnung ju bringen.

Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blite, bie wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen, und die ich immer für Wetterkühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden ansingen, und der Donner die Musik überstimmte. Drey Frauenzimmer liefen aus der Reihe, denen ihre Herren folgten; die Unordnung wurde allge-

mein. und bie Dufit borte auf. Ge ift naturlich, wenn uns ein Unglud, ober etwas Schredliches im Bergnus gen überrascht, bag es ftartere Ginbrude auf uns macht, als fonft, theils wegen bes Begenfates, ber fich fo lebbaft empfinden lafft, theils, und noch mehr, weil unfert Sinnen einmal ber Rublbarfeit gebiffnet find, und Alfo befto foneller einen Gindrud annehmen. Diefen Urfachen muß ich die wunderbaren Grimaffen auschreis ben, in die ich mehrere Krauenzimmer ausbrechen fab. Die Klügste fette fich in eine Gde, mit dem Rucken gegen bas Renfter, und bielt die Obren an. Gine andere fniete por ihr nieder, und verbarg ben Ropf in ber Eine dritte schob sich zwischen berbe ersten Schoß. binein, und umfaffte ihre Schwesterchen mit taufend Thranen. Ginige wollten nach Sause; andere, Die noch weniger wufften mas fie thaten, hatten nicht fo biel Befinnungefraft, den Redbeiten unferer jungen Schlus der zu fteuern, die febt beschäftigt zu seyn schienen, alle die angstlichen Gebete, Die dem himmel bestimmt waren, bon ben Lippen ber schönen Bedrangten weggufangen. Ginige unserer Berren batten fich binab bes geben, um ein Pfeifchen in Rube ju rauchen, und die abrige Gesellschaft schlug es nicht aus, als die Wirthinn auf den flugen Ginfall tam, und ein Bimmer anzuweis fen, bas Laben und Borbange batte. Raum waren · wir ba angelangt, als Rotte beschäftiget mar, einen Rreis von Stublen ju ftellen, und als fich bie Gefelle

schaft auf ihre Bitte gesetht hatte, ben Bortrag zu einem Spiele zu thun.

3d fab Manchen, ber in Soffunng auf ein faftiges Pfant fein Manlden friste, und feine Glieber redte. - Bir fpielen Bablens, fagte fie. Run gebt Acht! Ich geb' im Rreife berum bon ber Rechten gur Linfen. und fo gablt ihr auch rings berum, jeder die Babl. bie an ihn fommt, und bas muß geben wie ein Lauffener, und wer ftodt, ober fich irrt, friegt eine Dhre feige, und fo bis taufend. - Run war bas luftig ans ausehen. Gie ging mit ausgestrecktem Arm im Rreis Gins, fing ber Erfte an, ber Rachbar zwen, brep ber folgende, und fo fort. Dann fing fie an. aes fcminder ju geben, immer geschwinder; ba berfab's einer, patich! eine Ohrfeige, und über bas Gelachter, ber folgende auch patich! und immer geschwinder. Ich felbst friegte zwey Daulschellen, und glaubte mit innigem Bergnugen ju bemerten, daß fie ftarter feven, als fie fie ben ubrigen gugumeffen pflegte. Gin allgemeines Gelächter und Geschwarm endigte bas Spiel, ebe noch das Taufend ausgezählt mar. Die Bertrans teften zogen einander bey Seite, bas Gewitter war vorüber, und ich folgte Lotten in den Saal. Unterwegs fagte fie: über die Obrfeigen baben Gie Better und alles vergeffen! - Ich fonnte ihr nichts antwor ten. - 3ch war, fuhr fie fort, eine ber furchtsamsten, und indem ich mich berghaft stellte, um ben anbern

Muth zu geben, bin ich mntbig geworben. - Bir traten an's Kenfter. Es bonnerte abseitwarts, und ber berrliche Regen faufelte auf bas Land, und ber erquidendste Wohlgeruch stieg in aller Rulle einer warmen \* Luft zu uns auf. Gie ftand auf ihren Ellenbogen geftust; ihr Blid durchdrang die Gegend, fie fab gen himmel und auf mid), idy fah' ihr Muge thranenvoll. fie legte ihre Sand auf die meinige, und fagte - Rlop. stod! - Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Dbe, die ihr in Gebanken lag, und versant in bem Strome bon Empfindungen, den sie in diefer Losung über mich ausgoß. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Sand, und fuste sie unter ben wonnevollsten Thranen, und fab nach ihrem Auge wieder .- Edler! batteft bu beine Bergotterung in diesem Blide geseben, und mochte ich nun beinen fo oft entweihten Namen nie wieder nennen boren.

Um 19. Junius.

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, daß es zwep Uhr bes Rachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich dir hatte vorschwazen konnen, statt zu schreiben, ich dich vielleicht bis an den Morgen ausgehalten hatte.

Was auf unserer Hereinfahrt vom Balle geschehen ist, babe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag dazu.

Es war ber berrlichfte Sonnenaufgang! Der tros vfelnde Bald, und bas erfrischte Feld umber! Unfere Gesellschafterinnen nichten ein. Gie fragte mich, ob ich nicht auch von der Vartie fenn wollte? ihrentwegen foult' ich unbefummert fenn. — Go lange ich biefe Augen offen febe, fagte ich, und fab fie felt an, fo lange hat's feine Gefahr. — Und wir haben berbe ausgehals ten, bis an ihr Thor, ba ihr die Magd leife aufmachte, und auf ihr Fragen verficherte, daß Bater und Rleine wohl feven, und alle noch fchliefen. Da verließ ich fie mit ber Bitte: fie felbigen Tages noch feben an burfen, fie gestand mir's zu, und ich bin gefommen, und feit ber Beit tonnen Sonne, Mond und Sterne, geruhig ihre Birthschaft treiben, ich weiß weder daß Lag, noch daß Nacht ift, und die gange Welt verliert fich um mich ber.

Um 21. Junius.

Ich lebe so gludliche Tage, wie sie Gott seinen Deisligen aufspart; und mit mir mag werden, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinssten Freuden des Lebens, nicht genossen babe. — Du kennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etablirt, von da habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich mich selbst, und alles Glud das dem Menschen gegeben ist.

Hatt' ich gedacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spaziergänge wählte, daß es so nahe am himmel lage! Wie oft habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weitern Wandcerungen, bald vom Berge, bald von der Sbne über den Fluß gesehen!

Lieber Wilhelm, ich habe allerley nachgebacht, über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entsbedungen zu machen, herum zu schweisen; und dann wieder über den innern Trieb, sich der Einschränkung willig zu ergeben, in dem Gleise der Gewohnheit so hinzufahren, und sich weder um Rechts, noch um Links zu bekümmern.

Es ist wunderbar: wie ich hierher kam, und vom hügel in das schone Thal schaute, wie es mich rings umber anzog. — Dort das Wäldchen! — Ach konntest du dich in seine Schatten mischen! Dort die Spitze des Berges! — Ach konntest du von da die weite Gegend überschauen! — Die in einander geketteten hügel und vertraulichen Thaler! — D konnte ich mich in ihnen verlieren! — Ich eilte hin, und kehrte zurück, und hatte nicht gefunden, was ich hoffte. Des ist mit der Ferne, wie mit der Zukunft! Ein großes dammerndes Ganzes ruht vor unserer Seele, unsere Empsindung verschwimmt darin, wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit aller Wonne eines einzigen, großen, herrlichen Gesühls

aussüllen zu lassen — und, ach! wenn wir hinzu eislen, wenn das Dort nun hier wird, ist alles vor wie nach, und wir stehen in unserer Armuth, in unserer Einsgeschränktheit, und unsere Seele lechzt nach entschlupfstem Labsale.

So sehnt sich der unruhigste Bagabund zulest wieber nach seinem Baterlande, und findet in seiner Hutte,
an der Brust seiner Gattinn, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung, die Wonne,
bie er in der weiten Welt vergebens suchte.

Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange hinaus, gehe nach meinem Wahlheim, und dort im Wirthsgarten mir meine Zudererbsen selbst pflücke, mich hinsetze, sie abfädne, und dazwischen in meinem Homer
lese; wenn ich in der kleinen Küche mir einen Topf
wähle, mir Butter aussteche, Schoten an's Feuer
stelle, zudecke, und mich dazu setze, sie manchmal umzuschütteln: da fühl' ich so lebhaft, wie die übermüthigen Freyer der Penelope Ochsen und Schweine schlochten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so
mit einer stillen, wahren Empfindung aussüllte, als die
Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Sott sey Dank,
ohne Uffectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mir's, daß mein Herz die simple harms lofe Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Krauts haupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Lage, ben schönen Morgen, ba er ihn pflanzte, bie lieblichen Abende, da er ihn begoß, und ba er an dem fortschreitenden Wachsthum seine Freude hatte, alle in Ginem Augenblicke wieder mit genießt.

Am 29. Junius.

Vorgestern kam ber Medicus hier aus ber Stadt hina aus jum Amtmann, und fand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herum krabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie kiselte, und ein großes Geschrey mit ihnen erregte. Der Doctor, der eine sehr dogmatische Dratpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt, und einen Kräusel ohne Ende heraus zupst, sand dieses unter der Würde eines gescheiden Menschen; das merkto ich an seiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernünstige Sachen abhandeln, und baute den Kins dern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darans in der Stadt herum, und beklagte: des Amtmanns Kinder wären so schon ungezogen genug, der Werther verderbe sie nun völlig.

Ja, lieber Bilhelm, meinem Herzen sind bie Rins ber am nachsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe, und in dem kleinen Dinge die Reime aller Tugenden, aller Rrafte sehe, die sie einmal so nothig brauchen wers ben; wenn ich in dem Eigensinne kunftige Standhafs

tigfeit und Festigfeit des Charafters, in dem Muthwil len guten humor, und Leichtigfeit, über bie Gefahren der Welt binguschlupfen, erblice, alles fo unverdorben, fo gang! - Immer, immer wiederhole ich bann bie goldenen Worte des Lehrers ber Menschen: Wenn ihr nicht werbet wie eines von biefen! Und nun, mein Befter, fie, die unferes gleichen find, die wir als unfere Muster ansehen follten, behandeln wir als Unterthanen. Sie follen feinen Willen haben! - Saben wir benn teinen? Und wo liegt das Borrecht? — Beil wir als ter find und gescheiber! - Guter Gott bon beinem himmel! alte Rinder fiehst du, und junge Rinder, und nichts weiter; und an welchen du mehr Freude haft, bas hat bein Sohn ichon lange perfundigt. glauben an ibn, und boren ibn nicht, - bas ift auch was altes - und bilden ihre Rinder nach fich, und -Abien, Wilhelm! ich mag barüber nicht weiter radotiren.

Am 1. Julius.

Was kotte einem Kranken seyn muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Herzen, das übler dran ist, als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Lage in der Stadt ben einer rechtschaffnen Frau zubringen, die sich nach der Aussage der Aerzte ihrem Ende naht, und in diesen letten Augenblicken Lotten um sich haben will. Ich war porige Woche mit

ibr . ben Pfarrer bon St ... ju befuchen; ein Dette chen, bas eine Stunde feitwarts im Gebirge liegt. Wir tamen gegen vier babin. Lotte hatte ihre zwepte Schwefter mitgenommen. Als wir in ben mit zwen hoben Rufibaumen überschatteten Pfarrhof traten, faß ber aute alte Mann auf einer Bant vor ber Sausthur, und ba er Lotten fab, ward er wie neu belebt, vergaß feinen Anotenstod, und magte fich auf, ibr entgegen. Gie lief bin ju ibm, notbigte ibn, fich niederzulaffen, ' indem fie fich ju ihm feste, brachte viele Grufe von ihrem Boter, bergte feinen garftigen fcmutigen jungften Buben, bas Quatelchen feines Alters. Du batteft fie feben follen, wie fie ben Alten beschäftigte, wie fie ibre Stimme erhob, um feinen balb tauben Obren bernehmlich zu werden, wie sie ibm von jungen robusten Leuten erzählte, Die unbermuthet gestorben waren, bon ber Vortrefflichkeit bes Rarlebabes, und wie fie feinen Entschluß lobte, fünftigen Sommer binzugeben, wie fie fand, daß er viel beffer aussabe, viel munterer sep als das lettemal da fie ibn gefeben. - 3ch batte inbef ber Frau Pfarrerin meine Soflichkeit gemacht. Der Alte wurde gang munter, und ba ich nicht umbin fonnte, die schonen Rußbaume zu loben, die uns so lieblich beschatteten, fing er an, uns, wiemobl mit einiger Beschwerlichkeit, die Geschichte bavon zu geben. - Den alten, fagte er, wiffen wir nicht, wer ben gepflangt hat: einige fagen biefer, andere jener Pfgrrer.

fungere aber bort hinten ift fo alt, als meine Rrau. im October funfgig Jahr. Ihr Bater pflangte ibn bes Morgens, als fie gegen Abend geboren murbe. Er war mein Vorfabr im Amt, und wie lieb ibm ber Baum war, ift nicht zu fagen; mir ift er's gewiß nicht, weniger. Meine Rran fag barunter auf einem Balten und ftridte, ba ich vor fieben und zwanzig Sahren als ein armer Student jum erstenmale bier in ben bof tam. -Lotte fragte nach feiner Tochter: es bieff, fie fen mit herrn Schmidt auf die Biese binaus ju den Arbeitern, und der Alte fubr in seiner Erzählung fort: wie fein Vorfahr ihn lieb gewonnen, und die Tochter bazu. und wie er erst fein Bitar. und dann fein Nachfolger geworben. Die Geschichte war nicht lange zu Ende. als die Jungfer Pfarrerin mit bem fogenannten Berrn Odymidt durch ben Garten berfam: fie bewilltommte Lotten mit berglicher Warme, und ich muß fagen, fie gefiel mir nicht übel; eine rasche, wohl gewachsene Brunette, die einen die furze Zeit über auf dem Lande mobl unterhalten batte. Ihr Liebhaber (benn als solchen stellte fich herr Schmidt gleich bar) ein feiner, boch stiller Mensch, ber sich nicht in unsere Gefprache mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer berein jog. Bas mich am meiften betrubte, mar, baß ich an feinen Gefichtszugen zu bemerten ichien, es fen mehr Gigensinn und ubler humor, als Gingeschrankte beit des Berftandes, der ibn fich mitzutheilen binderte

In ber Folge mar bieg leider nur gu beutlich; benn ale Friederife ben'm Spagierengeben mit Lotten und geles gentlich auch mit mir ging, wurde bes Serrn Angeficht. bas obne bieg einer braunlichen Farbe mar, fo fichtlich verdunfelt, baf es Beit mar bag Rotte mich beu'm Gre mel gupfte, und mir gu berfteben gab bag ich mit Fries berifen gu artig gethan. Dun berbrieft mich nichts mehr ale wenn die Menschen einander plagen, am meiften, wenn junge Leute in ber Blute bes Lebens, ba fie am offensten fur alle Freuden fenn tonnten, einans ber die Vaar auten Tage mit Araben berberben, und nur erft zu fpat bas Unerfesliche ihrer Berichwendung einsehen. Dich wurmte bas, und ich tonnte nicht umbin, ba wir gegen Abend in ben Pfarrhof gurud febre ten, und an einem Tifche Dilch agen, und bas Gefprach auf Freude und Leid ber Welt fich wendete, ben Kaden ju ergreifen, und recht berglich gegen bie uble Laune gu reben. Bir Menfchen beflagen une oft, fing ich an, bag ber guten Tage fo wenig find, und ber schlimmen fo viel, und wie mich buntt, meift mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg batten, bas Bute gu genießen bas uns Gott fur jeden Zag bereitet. wir wurden alebann auch Rraft genug baben, bas Uebel gu tragen, wenn es fommt. - Wir baben aber unfer Gemuth nicht in unferer Gewalt, verfeste bie Pfarrerin; wie viel bangt bom Rorper ab! wenn eis nem nicht wohl ift, ift's einem überell nicht recht.

Ach gestand ihr das ein. Wir wollen es also, fuhr ich fort, ale eine Rrantbeit anseben, und fragen, ob baffir fein Mittel ift? - Das lafft fich boren, fagte Lotte: ich glaube wenigstens, bag viel von uns abhangt. weißt es an mir. Wenn mich etwas nedt, und mich berbrießlich machen will, fpring' ich auf, und fing' ein Daar Contretange ben Garten auf und ab, gleich ift's mea. - Das war's, mas ich fagen wollte, verfette ich: es ift mit ber ublen Laune vollig, wie mit ber Trage beit, benn es ift eine Art von Tragbeit. Unfere Ratur hangt febr babin, und boch, wenn wir nur einmal bie Rraft baben, und ju ermannen, gebt und bie Arbeit frisch bon ber Sand, und wir finden in der Thatigfeit ein mabres Bergnugen. - Friederite war febr aufmertfam, und ber junge Menfch manbte mir ein: bag man nicht Gerr über fich felbst fen, und am wenigsten aber feine Empfindungen gebieten tonne. - Ge ift bier die Rrage von einer unangenehmen Empfindung, berfette ich, bie boch Jebermann gerne los ift; und Riemand weiß, wie weit feine Rrafte geben, bis er fie bersucht bat. Gewiß, wer frant ift, wird bev allen Meraten betum fragen, und die größten Refignationen, die bitterften Arzenepen, wird er nicht abweisen, um seine gewunschte Gesundheit zu erhalten. Ich bemertte, bag ber ehrliche Alte fein Gebor anstrengte, um an une ferm Disturfe Theil zu nehmen, ich erhob bie Stimme, indem ich bie Rebe gegen ihn mandte. Man predigt

gegen fo viele Laster, sagte ich: ich babe noch nie ges bort, bag man gegen bie uble Laune bom Brediatftuble gearbeitet batte. \*) - Das muffen die Stadtpfarrer thun, fagte er, die Bauern haben feinen bofen Sumori boch konnte es auch zuweilen nicht schaben, es ware eine Lection fur feine Frau wenigstens, und fur ben Derrn Amtmann. — Die Gesellschaft lachte, und er berglich mit, bis er in einen Suften verfiel ber unfern Diefurs eine Zeit lang unterbrach; barauf benn ber junge Mensch wieder das Wort nahm: Gie nannten den bofen humor ein Rafter; mich daucht, das ist übertrieben. - Dit nichten, gab ich gur Antwort, wenn bas, womit man fich felbst und feinem Rachsten fchabot, diefen Ramen verdient. Ift es nicht genug, bag wir einander nicht gludlich machen tonnen, muffen wir auch noch einander bas Bergnugen rauben, bas je--bes Sera fich manchmal gewähren tann? Und nennen Sie mir den Menschen, ber ubler Laune ift, und fo brav baben, fie zu verbergen, fie allein zu tragen, ohne die Rreude um fich ber ju zerstoren! Oder, ist fie nicht bielmehr ein innerer Unmuth über unfere eigene Unwurdigfeit, ein Diffallen an uns felbst, das immer mit einem Reide verknupft ift, ber durch eine thorichte Gie telfeit aufgebett wird? Wir seben gludliche Menschen, bie wir nicht gludlich machen, und bas ift unertrace

<sup>\*)</sup> Bit haben nun von Lavatern eine treffliche Predigt biere aber, unter benen über bas Buch Jonas.

lich. — Lotte lächelte mich an, ba sie die Bewegung sah, mit der ich redete, und eine Ahrane in Friederistens Auge spornte mich sortzusahren. — Wehe denen, sagte ich, die sich der Gewalt bedienen die sie über ein Herz haben, um ihm die einfachen Frenden zu rauben die aus ihm selbst hervorkeimen. Alle Geschenke, alle Gesälligkeiten der Welt, ersehen nicht einen Augenblick Wergnügen au sich selbst, den uns eine neidische Unbeshaglichkeit unsers Ayrannen vergällt hat.

Mein ganges herz war voll in biesem Augenblide; bie Erinnerung so manches Bergangenen brangte sich an meine Seele, und die Thranen kamen mir in die Augen.

Wer sich bas nur täglich sagte, rief ich aus, bu bermagst nichts auf beine Freunde, als ihnen ihre Freuden zu lassen, und ihr Glud zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Bermagst du, wenn ihre innere Geele von einer angstigenden Leidenschaft gequalt, vom Rummer zerruttet ift, ihnen einen Tropfen Lindertung zu geben?

Und wenn die lette, bangste Krantheit dann über bas Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben hast, nud sie nun da liegt in dem erbarmslichsten Ermatten, das Auge gefühllos gen himmel siehte der Toderschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette siehst wie ein Berdammter, in dem innigsten Gesühl daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Bermögen, und die Angst dich ins

wendig frampft, daß du alles hingeben mochteft, bem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Starfung, einen Funten Duth einflogen zu tonnen.

Die Erinnerung einer folchen Scene, woben ich gesgenwärtig war, siel mit ganzer Gewalt ben diesen Worsten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Ausgen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen fort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Antheil an allem, und daß ich daräber zu Grunde gehen wurde! daß ich mich schonen sollste! — D der Engel! Um deinetwillen muß ich leben!

Mm 6. Julius.

Sie ist immer um ihre sterbende Freundinn, und ist immer dieselbe, immer das gegenwärtige, holde Geschopf, das, wo sie hinsieht. Schmerzen lindert und Glückliche macht. Sie ging gestern Abend mit Marianen und dem kleinen Malchen spazieren; ich wusste es und trafsie an, und wir gingen zusammen. Nach einem Wege von anderthalb Stunden, kamen wir gegen die Stadt zurück, an den Brunnen, der mir so werth, und nun tausendmal werther ist. Lotte setzte sich aufs Mauerschen, wir standen vor ihr. Ich sah umher, ach! und die Zeit, da mein Herz so allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, sagte ich, seither hab' ich Conte's Werte. XII. 1806.

nicht mehr an beiner Ruble gerubt, bab' in eilendem Borübergehn bich manchmal nicht angefehn. - 3ch blidte binab, und fab, bag Dalden mit einem Glafe Baffer febr beschäftigt berauf flieg. - 3ch fab' Lotten an, und fubite alles was ich an ihr babe. Indem fommt Malden mit einem Glafe. Mariane wollt' es ibr abnehmen: nein! rief bas Rind mit bem fufeften Musbrude, nein, Lottchen, bu follft querft trinfen! -3ch ward über bie Babrheit, über bie Gute, womit fie bas ausrief, fo entzudt, bag ich meine Empfindung mit nichts ausbruden fonnte, als ich nahm bas Rind bon ber Erbe, und fuffte es lebhaft, bas fogleich gu fdregen und gu weinen anfing. - Gie baben übel fagte Lotte. - 3ch war betroffen. aethan. Romm, Dalchen, fubr fie fort, indem fie es ben ber Sand nahm, und die Stufen binab führte, ba mas fche bich aus ber frifden Quelle, gefchwind, gefchwind, ba thut's nichts - Wie ich fo ba ftand, und gufah, mit welcher Emfigfeit bas Rleine mit feinen naffen Sandchen bie Baden rieb, mit welchem Glauben, daß burch bie Bunberquelle alle Berunreinigung abgefpubit, und bie Schmach abgethan wurde, einen haflichen Bart au friegen; wie Lotte fagte, es ift genug, und bas Rind boch immer eifriger fortwusch, als wenn Biel mehr thate ale Benig. - 3ch fage bir, Bilhelm, ich habe mit mehr Respect nie einer Taufhandlung bengewohnt - und ale Lotte berauf tam, batte ich mich gern bor

ihr niedergeworfen, wie bor einem Propheten, ber bie Schulden einer Mation weggeweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht umbin, in der Freude meines Herzens den Borfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensinn zutraute, weil er Berstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das sep sehr übel von Lotten gewesen; man solle den Kindern nichts weiß machen; dergleichen gebe zu unzähligen Irrthümern und Aberglauben Anlaß, wovor man die Kinder frühzeitig bewahren müsse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte tausen lassen, drum ließ ich's vorbengehen, und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern maschen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaus meln lässt.

## Den 3. Julius.

Was man ein Kind ist! Was man nach einem Blicke geizt! Was man ein Kind ist! — Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren hins aus, und während unserer Spaziergänge glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — Ich bin ein Thor, verszeih' mir's! du solltest sie sehen, diese Augen! — Daß ich kurz bin (denn die Augen fallen mir zu vor Schlas), siebe, die Frauenzimmer stiegen ein, da standen um die

Rutsche ber sunge W... Selstadt und Audran und ich. Da ward aus dem Schlage geplandert mit den Kerlschen, die freylich leicht und lüstig genug waren. — Ich suchte Lottens Augen; ach sie gingen von einem zum andern! Aber auf mich! mich! mich! der ganz allein auf sie resignirt da stand, siesen sie nicht! — Mein Herz sagte ihr tausend Adieu! Und sie sah mich nicht! Die Kutsche suhr vorbey, und eine Thräne stand mir im Auge. Ich sah ihr nach, und sah Lottens Kopsputs sich zum Schlage heraus lehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in dieser Ungewissheit schwebe ich; das ist mein Trost: Bielleicht hat sie sich nach mir umgesehen! Vielleicht! — Sute Nacht! O was ich ein Kind bin!

Um 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellsschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt? — Gesfällt! Das Wort hasse ich auf den Tod. Was muß das für ein Mensch seyn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen aussullt! Gefällt! Neulich fragte mich einer, wie mir Ossan gefiele!

and a property of the state of the control of the state o

Mm II. Julius.

Frau Dt ... ift febr fchlecht; ich bete fur ibr Leben, weil ich mit Lotten bulbe. 3ch febe fie felten ben meis ner Freundin, und beute bat fie mir einen wunderbas ren Borfall ergablt. - Der alte Dt ... ift ein geiziger. rangiger Filg, ber feine Frau im Leben mas rechts geplagt und eingeschrantt bat; boch bat fich bie Frau immer durchzuhelfen gewufft. Bor wenigen Tagen, als ber Arat ihr bas Leben abgesprochen batte, ließ fie ihren Mann fommen (Lotte war im Bimmer), und rebete ibn alfo an: 3ch muß bir eine Gache gefteben, bie nach meinem Tobe Bermirrung und Berdruß machen tonnte. 3ch habe bieber die Saushaltung geführt, fo orbentlich und fparfam ale moglich : allein bu wirft mir verzeihen, daß ich bich biefe brenfig Jahre hintergangen babe. Du bestimmteft im Unfange unferer Beurath ein Geringes fur die Bestreitung ber Ruche und anderer bauelis chen Ausgaben. Als unfere Saushaltung ftarfer murbe, unfer Gewerbe großer, warft bu nicht zu bewegen, mein Bochengelb nach bem Berhaltniffe gu bermehren; fury bu weißt, bag bu in ben Zeiten, ba fie am großten war, verlangteft, ich folle mit fieben Gulben die Woche auskommen. - Die habe ich benn ohne Widerrede aus genommen, und mir ben Ueberfchug wochentlich aus ber Lofung gebolt, ba Diemand vermuthete, bag bie Frau die Raffe bestehlen wurde. 3d babe nichts- verfcmendet, und ware auch, ohne es gu befennen, getroft

ber Ewigfeit entgegen gegangen, wenn nicht biejenige, bie nach mir bas Hauswesen zu führen hat, sich nicht zu helfen wissen wurde, und bu boch immer darauf bestehen konntest, beine erste Frau sey damit ausges kommen.

Ich redete mit Lotten über die unglaubliche Berblenbung des Menschensinns, daß einer nicht argwohnen soll, dahinter musse mas anders steden, wenn eins mit sieben Gulden hinreicht, wo man den Auswand um zweymal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, die des Propheten ewiges Delkrüglein ohne Berwunderung in ihrem Hause angenommen hätten.

Mm 13. Inlind.

Nein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwars zen Augen wahre Theilnehmung an mir, und meinem Schicksal. Ja ich fühle, und darin darf ich meinem Herzen trauen, daß sie — o darf ich, kann ich den Himmel in diesen Worten aussprechen? — daß sie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie werth ich mir felbst werde, wie ich — dir darf ich's wohl sagen, du hast Sinn für fo etwas — wie ich mich felbst anbete, seitdem sie mich liebt!

Db bas Bermeffenheit ift, ober Gefühl bes mahren Berhaltniffes? - 3ch tenne ben Menfchen nicht, bon

venn sich etwas in Lottens Herzen fürchtete: und boch — wenn sie von ihrem Brautigam spricht, mit solcher Warme, solcher Liebe von ihm spricht — ba ist mir wie einnem, der aller seiner Ehren und Würden entsetz, und dem der Degen genommen wird.

Mm 16, Julius.

Ach wie mir bas durch-alle Abern lauft, wenn mein - Ringer unversebens ben ihrigen berührt, wenn unsere Ruße fich unter dem Tifche begegnen! 3ch giebe gurud, wie vom Reuer, und eine geheime Rraft gieht mich wieber vorwarts - mir wird's fo fchwindlich por allen Ginnen - D! und ihre Unschuld, ihre unbefangne Geele fublt nicht, wie febr mich die fleinen Bertraulichkeiten peinigen! Wenn fie gar im Gefprach ibre Sand auf die meinige legt, und im Interesse ber Unterredung naber gu mir rudt, bag ber himmlische Athem ihres Dundes meine Lippen erreichen fann. - Ich glaube ju verfinten, wie vom Better gerührt. - Und, Bilbelm! wenn ich mich jemals unterftebe, Diefen himmel, biefes Bertrauen - Du verstehft mich. Rein, mein Berg ift fo verberbt nicht! Schwach! schwach genug! -- Und ift das nicht Berberben? -

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie wie mir ist wenn ich bev ihr bin; es ist, als wenn die Seele sich mir in allen Merben umkehrte. — Sie hat eine Melodie, die sie auf bem Klaviere spielet mit der Krast eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Verwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greift.

Rein Wort von der alten Zauberfraft der Musik ist mir unwahrscheinlich. Wie mich der einfache Gesang angreift! Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Augel vor den Kopf schießen moche te! Die Irrung und Finsterniß meiner Seele zerstreut sich, und ich athme wieder freyer.

store ingeseinnte tadt . Lament a Um 18. Juliud.

Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe! Bas eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kaum bringst du das Lampchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weisse Band! Und wenn's nichts ware, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frissche Jungen davor stehen, und uns über die Bunderersscheinung entzücken. Heute konnte ich nicht zu Lotten, eine unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? Ich schiefte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen ware. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich

hatte ihn gern bey'm Rapfe genommen und gefufft, wenn ich mich nicht geschamt hatte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht, und eine Weile bep Nacht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Ausgen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rocktnöpfen, und dem Kragen am Surtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so werth! Ich hatte in dem Augenblick den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gott, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind das Ohantome, wenn es uns wohl ist?

Um 19. Julius.

Ich werde sie sehen! ruf' ich morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller Heiterkeit der schonen Sonne entgegen blide; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht.

am 20. Julius.

Eure Ibee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gesandten nach\*\*\* gehen soll. Ich liebe die Subordination nicht sehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch bazu ein widriger Mensch ist. Meine Mutster mochte mich gern in Activität haben, sagst du: das hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jest nicht auch activ? und ist's im Grunde nicht einerlen, ob ich Erbssen zähle, oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperen hinaus, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürfniß ist, sich um Geld, oder Ehre, oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Mm 24. Julius.

Da bir fo fehr daran gelegen ift, baß ich mein Zeichenen nicht vernachlässige, mochte ich lieber die ganze Sache übergeben, als dir fagen, daß zeither wenig gethan wird.

white the finess wat his being

Moch nie war ich glucklicher, noch nie war meine Empfindung an der Natur, bis auf's Steinchen, auf's Gräschen herunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken foll, meine vorstellende Kraft ist so schwach, alles schwimmt und schwankt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß packen kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thon hätte, oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus bilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und kneten, und sollten's Kuchen werden.

Lottens Portrait habe ich breymal angefangen, und

habe mich dreymal proftituirt; bas mich um fo mehr vers brießt, weil ich vor einiger Zeit febr gludlich im Treffen war. Darauf habe ich denn ihren Schattenriß gemacht, und damit soll mir gnugen.

Um 26. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Heute sührte ich es schnell nach der Lippe, und die Zähne knisterten mir.

## Am 26. Julius.

Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ja, wer das halten könnte! Alle Tage unterlieg' ich der Versuchung, und verspreche mir heislig: morgen willst du einmal wegbleiben; und wenn der Morgen kommt, sinde ich doch wieder eine unwiderskehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, bin ich bev ihr. Entweder sie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? — Wer könnte da wegbleiben? oder sie gibt mir einen Auftrag, und ich sinde schicklich, ihr selbst die Antwort zu bringen; oder der Tag ist gar zu schon, ich gehe nach Wahlheim, und wenn ich nun da din, ist nur noch eine halbe Stunde zu ihr! — Ich

bin zu nahe in der Atmosphare — Bud! fo bin ich bort. Meine Großmutter hatte ein Mahrchen vom Magnetensberg: die Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf einsmal alles Eisenwerks beraubt, die Nägel flogen dem Bersge zu, und die armen Elenden scheiterten zwischen den über einander stürzenden Bretern.

countries were mind with this the property and the all

Um 30. Julius.

Albert ift angefommen, und ich werde geben; und wenn er ber beste, ber ebelfte Menich mare, unter ben ich mich in feber Betrachtung zu ftellen bereit mare, fo war's unerträglich, ibn bor meinem Ungeficht im Befit fo vieler Bolltommenheiten zu feben. - Befit! - Gemig, Wilhelm, ber Brautigam ift ba! Gin braber, lieber Dann, bem man gut fenn muß. Gludlicher Weise war ich nicht ben'm Empfange! Das batte mir bas Berg gerriffen. Much ift er fo ehrlich, und bat Lots ten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal ges fufft. Das lobn' ibm Gott! Um bes Refpecte willen. ben er bor bem Madden bat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermuthe, bas ift Lottens Wert mehr, ale feiner eigenen Empfindung: benn barin find Die Beiber fein, und haben Recht; wenn fie gwen Berehrer in gutem Bernehmen mit einander erhalten fonnen, ift ber Bortheil immer ibr, fo felten es auch ans geht.

Indes kann ich Alberten meine Uchtung nicht versfagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unstuhe meines Characters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen lasst. Er hat viel Gefühl, und weiß was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu has ben, und du weißt, das ist die Sunde, die ich deger hasse am Menschen, als alles andere.

Er halt mich für einen Menschen von Sinn; und meine Anhänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur besto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eisersüchtelen peinigt, das lasse ich dahin gestellt seyn; wenigstens wurd' ich an seinem Plate nicht ganz sicher vor diesem Teusel bleiben.

Dem sey nun wie ihm wolle! meine Freude, bey Lotten zu seyn, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Verblendung? — Was braucht's Namen! Erzähl die Sache an sich. — Ich wusste alles, was ich jest weiß, ehe Albert kam; ich wusste, daß ich keine Prastension an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in so fern es möglich ist, bey so viel Liebenss würdigkeit nicht zu begehren — und jest macht der Frase große Augen, da der Andere nun wirklich kommt, und ihm das Mädchen wegnimmt.

3th beife bie Bahne auf einander, und fpotte berer boppelt und brepfach, bie fagen tonnen, ich follte mich

resigniren, und weil es nun einmal nicht anders seyn könnte — Schafft mir diese Strohmanner vom Halse! — Ich lanse in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotsten komme, und Albert ben ihr sitt im Gartchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgeslassen närrisch, und fange viel verwirrtes Zeug an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte heut, ich bitte Sie, keine Scene, wie die von gestern Abend! Sie sind fürcheterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! bin ich draus, und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie als lein sinde.

Um 3. Auguft.

Ich bitte dich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf dich geredt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeidliche Schicks sale fordern. Ich dachte wahrlich nicht daran, daß du von ähnlicher Meinung seyn könntest. Und im Grunde hast du Recht. Nur eins, mein Bester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder Oder gethan; die Empsindungen und Handlungsweisen schattiren sich so mannichfaltig, als Absäle zwischen einer Habichtse und Stumpfnase sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich bir dein ganzes Argument einraume, und mich doch zwiichen dem Entweder Oder burchzustehlen suche. Entweber, sagst bu, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast keine. Gut! im ersten Fall suche sie durche zutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zu umsfassen: im anderen Fall ermanne dich, und suche einer elenden Empsindung los zu werden, die alle deine Kraf, te verzehren muß — Bester! das ist wohl gesagt, und—bald gesagt.

Und kannst du von dem Unglücklichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaufhaltsam allmählich abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Ende machen? Und raubt das Uebel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreyen?

3war könntest du mir mit einem verwandten Gleich, nisse antworten: Wer liesse sich nicht lieber den Arm absnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Lesben auf's Spiel setze? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Muths, und da — wenn ich nur wusste wohin? ich ginge wohl.

abenbe.

Mein Tagebuch, das ich feit einiger Zeit vernachläffiget, fiel mir heut wieder in die Hande, und ich bin erstannt, wie ich so wissentlich in das alles, Schritt vor Schritt, hinein gegangen bin! Wie ich über meinen Zusstand immer so klar gesehen, und doch gehandelt habe, wie ein Kind; seht noch so klar sehe, und es noch keinen Anschein zur Besserung hat.

Um 10. August.

3ch tonnte bas befte, gludlichfte Leben fubren, wenn ich nicht ein Thor ware. Go icone Umftande vereinis gen fich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergeben, als die find, in benen ich mich jest befinde. Ach fo gewiß ift's, bag unfer Berg allein fein Glud macht. -Gin Glied ber liebenswurdigften Kamilie gu fepn; bon bem Alten geliebt zu werben, wie ein Gobn; von ben Rleinen, wie ein Bater; und von Lotten! - bann ber ebrliche Albert, ber burch feine launische Unart mein Glud ftort; ber mich mit berglicher Freundschaft umfafft; bem ich nach Lotten bas Liebste auf ber Welt bin! - Bilbelm, es ift eine Freude uns ju boren, wenn wir fpagieren geben, und uns einander von lotten unterhalten: es ift in der Welt nichts lacherlichers erfuns ben worden, ale biefes Berhaltnig, und boch fommen mir oft barüber die Thranen in die Augen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt: wie fie auf ihrem Todbette Lotten ihr Hans und ihre Kinder übergeben, und ihm Lotten anbefohlen habe; wie feit ber Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt habe; wie sie, in der Sorge für ihre Wirthschaft, und in dem Ernste, eine wahre Mutter geworden; wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrischen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie daben verlassen habe. — Ich gehe so neben ihm hin, und pflücke Blumen am Wege, sage sie sehr sorgsfältig in einen Strauß, und — werse sie in den vorüber sließenden Strom, und sehe ihnen nach, wie sie leise hins unter wallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe, daß Albert hier bleiben, und ein Amt mit einem artigen Auskommen vom Hose erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschässten habe ich wenig seines Gleichen gesehen.

## Am 12. August.

Sewiß, Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Scene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen; denn mich wandelte die Lust an, in's Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch sett schreibe, und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir seine Pistolen in die Augen. Borge mir die Pistolen, sagte ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, sagte er, wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden; bep mir hängen sie nur prosorma. Ich nahm eine herunter, und er suhr fort:

Seit mir meine Borficht einen fo unartigen Streich gefpielt bat, mag ich mit bem Beuge nichts mehr zu thun haben. - 3ch war neugierig, die Geschichte zu wise fen. - 3ch hielt mich, erzählte er, wohl ein Biertels jahr auf bem Lande bey einem Freunde auf, batte ein Paar Terzerolen ungelaben, und schlief rubig. an einem regnichten Nachmittage, ba ich mußig fite, weiß ich nicht, wie mir einfällt: wir tonnten überfallen werben, wir konnten die Terzerolen nothig haben, und tonnten - bu weißt ja, wie bas ift. - Ich gab fie bem Bedienten. fie zu puten und zu laben: und ber bablt mit ben Dabden, will fie erschrecken, und Gott weiß wie, bas Gewehr geht los, ba ber Labstod noch brin ftedt, und schieft ben Labftod einem Mabchen gur Maus berein an ber rechten Sand, und gerschlägt ihr ben Daumen. Da hatte ich bas Lamentiren, und bie Rur zu bezahlen oben brein, und feit ber Beit laff' ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schat, mas ift Borficht? Die Gefahr lafft' fich nicht auslernen! 3mar -Run weißt bu. bag ich ben Menschen febr lieb babe bis auf feine 3 mar; benn berfteht fich's nicht bon felbft. daß jeder allgemeine Sas Ausnahmen leidet? Aber fo rechtfertig ist der Mensch! wenn er glaubt, etwas übers eiltes, allgemeines, balbwahres gesagt zu baben: so bort er-bir nicht auf zu limitiren, zu modificiren, und ab und zu zu thun, bis zulett gar nichts mehr an ber Sache ift. Und bey biefem Anlag tam er febr tief in

Tert: ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, versfiel in Grillen, und mit einer auffallenden Gebärde druckte ich mir die Mündung der Pistole über's rechte Aug' an die Stirn. — Pfuy! sagte Albert, indem er mir die Pistole heradzog, was soll das? — Sie ist nicht geladen, sagte ich. — Und auch so, was soll's? versetze er ungeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so thoricht seyn kann, sich zu erschießen; der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen musst: das ist thöricht, das ist klug, das ist gut, das ist dos! Und was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die innern Berhaltnisse einer Handlung erforscht? wist ihr mit Bestimmtheit die Urssachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie gesschehen musste? Hattet ihr das, ihr wurdet nicht so eils fertig mit euren Urtheilen seyn.

Du wirst mir zugeben, fagte Albert, baß gewiffe Sandlungen lasterhaft bleiben, sie mogen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen.

Ich zudte die Achseln, und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, finden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient der Mitleiden oder Strafe? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Chemann, bet im ger

rechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtswurbigen Berführer aufopfert? gegen das Madchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesetze selbst, diese kaltblutigen Pedanten, lassen sich ruhren, und halten ihre Strafe zuruck.

Das ist ganz anders, versette Albert, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinrelpen, alle Besins nungskraft verliert, und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.

Ach ihr vernunftigen Leute! rief ich lächelnd aus. Leidenschaft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so geslassen, so ohne Theilnehmung da, ihr sittlichen Mensschen! scheltet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen, geht vorben, wie der Priester, und dankt Gott, wie det Pharisaer, daß er euch nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und bendes reut mich nicht: denn ich habe in meinem Waße begreisen lernen, wie man alle außerordentliche Menschen, die etwas großes, etwas unmöglichscheinendes wirken, von seher für Trunkene und Wahnsinnige ausschrenen musste.

Aber auch im gemeinen Leben ift's unerträglich, fast einem jeden ben halbweg einer freven, edlen, unerwarteten That nachrusen zu boren: Der Mensch ist trunten,

der ist narrisch! Schamt euch, ihr Rüchternen! Schamt euch, ihr Weisen!

Das sind nun wieder von deinen Grissen, sagte Albert. Du überspannst alles, und hast wenigstens hier gewiß Unrecht, daß du den Selbstmord, wovon sest die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders, als eine Schwäche halten kann. Denn freylich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen.

Ich war im Begriff abzubrechen; benn fein Arque ment bringt mich fo aus der Kassung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Gemeinfpruche angezogen kommt, wenn ich aus gangem Bergen rebe. Doch fasste ich mich, weil ich's schon oft gehort, und mich ofter darüber geargert batte, und versette ibm mit einiger Lebhaftigkeit: Du nennst bas Schwäche? Ich bitte bich. laß bich vom Unscheine nicht verführen. Gin Bolf. bas unter dem unerträglichen Joch eines Tyrannen seufzt, darfst du das schwach beißen, wenn es endlich aufgahrt, und seine Retten gerreißt? Gin Mensch, der über dem Schreden, daß Reuer fein Saus ergriffen bat, alle Rrafte gespannt fublt, und mit Leichtigkeit Lasten wegträgt, die er ben ruhigem Sinne kaum bewegen fann; einer, ber in ber Buth ber Beleidigung es mit Sechlen aufnimmt, und fie überwältigt, find bie fcmach an nennen? Und , mein Guter, wenn Unftrengung Starte ift, warum foll die Ueberspannung bas Gegene

theil seyn? — Albert sah mich an, und sagte: Nimm mir's nicht übel, die Benspiele, die du da gibst, scheinen hieher gar nicht zu gehoren. — Es mag seyn, sagte ich; man hat mir schon ofters vorgeworfen, daß meine Combinationsart manchmal an Radotage gränze. Lasst und denn sehen, ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen können, wie dem Menschen zu Muthe seyn mag, der sich entschließt, die sonst angenehme Burde bes Lebens abzuwersen. Denn nur in so fern wir mitsempsinden, haben wir Ehre von einer Sache zu reden.

Die menschliche Natur, suhr ich fort, hat ihre Grensen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen, bis auf einen gewissen Grad ertragen, und geht zu Grunde, so balb ber überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder start ist? sondern ob er das Maß seisnes Leidens ausdauren kann? es mag nun moralisch oder körperlich seyn: und ich sinde es eben so wupderbar zu sagen, der Mensch ist seige, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig ware, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieber stirbt.

Parador! sehr parador! rief Albert aus. — Richt fo fehr, als du henkst, versetzte ich. Du gibst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß theils ihre Kraste verzehrt, theils so außer Wirkung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder auszuhelsen, durch keine gluckliche Res

volution ben gewöhnlichen Umlauf bes Lebens wieber herzustellen fahig ift.

Run, mein Lieber, laß uns das auf den Geist ans wenden. Sieh den Menschen an in seiner Eingeschrankts heit, wie Eindrucke auf ihn wirken, Ideen sich ben ihm festsetzen, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn als ler ruhigen Sinneskraft beraubt, und ihn zu Grunde richtet.

Betgebens, daß der gelassene, vernünftige Mensch den Zustand eines Ungludlichen übersieht, vergebens, daß er ihm zuredet! Eben so wie ein Gesunder, der am Bette des Kranken steht, ihm von seinen Kraften nicht das geringste einslößen kann.

Alberten war das zu allgemein gesprochen. Ich ersinnerte ihn an ein Madchen, das man vor weniger Zeit im Wasser todt gesunden, und wiederholte ihm ihre Gesschichte. — Ein gutes Geschöpf, das in dem engen Kreise häuslicher Beschäftigungen, wochentlicher besstimmter Arbeit, herangewachsen war, das weiter keine Aussicht von Vergnügen kannte, als etwa Sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften Put mit ihres Gleichen um die Stadt spazieren zu gehen, vielleicht alle hohe Feste einmal zu tanzen, und übrigens mit aller Lebhaftigkeit des herzlichsten Antheils manche Stunde über den Anlaß eines Gezänkes, einer üblen Nacherede, mit einer Nachbatin zu verplaudern — Deren' seurige Natur sühlt nun endlich innigere Bedürsnisse,

Die durch die Schmeicheleven der Danner vermebrt werben; ihre vorigen Rreuden werden ihr nach und nach unschmadhaft, bis fie endlich einen Menschen antrifft, au dem ein unbefanntes Gefühl fie unwiderstehlich binreißt, auf den sie nun alle ihre Hoffnungen wirft, die Belt ringe um fich vergifft, nichte bort, nichte fiebt, nichts fuhlt, als ihn, ben Ginzigen, fich nur fehnt nach ibm , bem Ginzigen. Durch die leeren Bergnugen einer unbeständigen Gitelfeit nicht verdorben, giebt ibr Berlangen gerade nach dem 3wed; fie will die Seinige werden, sie will in ewiger Berbindung all das Glud antreffen, bas ihr mangelt, die Bereinigung aller Freuben genießen, nach benen fie fich febute. Bieberholtes Berfprechen, das ihr die Gewißheit aller Soffnungen berfiegelt, fuhne Liebkofungen, die ihre Begierden bermehren, umfangen gang ibre Seele; fie fcwebt in einem dumpfen Bewustfeyn, in einem Borgefühl aller Freuden, fie ift bis auf den bochften Grad gespannt, fie ftredt endlich ihre Urme aus, all' ihre Bunfche gu umfaffen - und ihr Geliebter verläfft fie - Erstarrt, obne Sinne, steht fie vor einem Abgrunde; alles ift Rinfterniß um fie ber, feine Aussicht, fein Troft, feine Ahnung! denn ber bat fie verlaffen, in dem fie allein ihr Dasenn fühlte. Sie fieht nicht die weite Belt, die por ihr liegt, nicht die Bielen, die ihr den Berluft erfeten fonnten, fie fuhlt fich allein, verlaffen von ber Belt - und blind, in die Enge geprefft bon der ents

sexlichen Roth ihres Herzens, sturzt sie sich hinunter, um in einem rings umfangenden Toda alle ihre Qualen zu ersticken. — Sieh, Albert, das ist die Geschichte so manches Menschen! und sag', ist das nicht der Fall der Krankheit? Die Natur findet keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Kräste, und der Mensch muß sterben.

Wehe dem! der zusehen und sagen konnte: die Thorin! Hatte sie gewartet, hatte sie die Zeit wirken lassen, die Verzweislung wurde sich schon gelegt, es wurde sich schon ein Anderer sie zu trosten vorgesunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: der Thor, stirbt am Fieber! Hatte er gewartet, bis seine Krafte sich ersbolt, seine Safte sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich geleget hatten: alles ware gut gegangen, und er lebte bis auf den heutigen Tag.

Albert, dem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein, und unter andern: ich hatte nur von einem einfältigen Mädchen gesprochen: wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eingesschränkt sey, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entsschuldigen seyn möchte, könne er nicht begreifen. — Wein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Mensch, und das Bischen Verstand, das einer haben mag; kömmt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wüthet, und die Gränzen der Menschheit einen drängen. Vielmehr — Ein andermal davon, sagte ich, und

griff nach meinem Hute. O mir war bas Herz so voll, — und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern bersteht.

Um 15. Auguft.

Es ift boch gewiß, daß in ber Welt ben Menfchen nichts nothwendig macht, als die Liebe. Ich fubl's an Lotten, daß fie mich ungern verlore, und die Rinber haben feinen andern Begriff, als bag ich immer morgen wieder fommen wurde. Heute war ich binaus gegangen, Lottens Rlavier zu stimmen; benn bie Rleis nen verfolgten mich um ein Dabrchen, und Lotte fagte felbst, ich follte ihnen den Willen thun. Ich schmite: ihnen bas Abenbrat, bas fie nun fo gern bon mir als bon Lotten annehmen, und ergahlte ihnen bas Saupt. fludthen von ber Pringeffin, bie bon Sanden bebient wird. Ich lerne viel daben, bas verfichre ich bich, und ich bin erstaunt, was es auf fie fur Ginbrucke macht. Beil ich manchmal einen Incidentpunkt erfinden muß, ben ich benm zweytenmal vergesse, sagen sie gleich, bas vorigemal war' es anders gewesen, so bas ich mich jest ube, fie unveranderlich in einem fingenden Sylbenfall an einem Schnurchen weg zu recitiren. Ich babe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zwepte veranderte Ausgabe seiner Geschichte, und wenn fie poetisch noch

so besser geworden ware, nothwendig seinem Buche schaden muß. Der erste Eindruck sindet uns willig, und der Mensch ist gemacht, daß man ihn das Aben-tenerlichste überreden kann; das haftet aber auch gleich so sest, und webe dem, der es wieder auskrahen und austilgen will!

Am 18. Andnif.

Musste benn bas so sepn, bag bas, was des Mensschen Gludseligkeit macht, wieder die Quelle seines Elens bes wurde?

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne übersströmte, das rings umber die Welt mir zu einem Parasdiese schuf, wird mir jetzt zu einem unerträglichen Peisniger, zu einem qualenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluß dis zu jenen Hügeln das fruchtbare Thal übersschaute, und alles um mich her keimen und quellen sab; wenn ich jene Berge, vom Fuße dis zum Gipfel, mit hohen dichten Bäumen bekleidet, jene Thäler in ihren mannichsaltigen Krümmungen von den lieblichsten Walsdern beschattet sah, und der sanste Fluß zwischen den lispelnden Rohren dahin gleitete, und die lieben Wolfen abspiegelte, die der sanste Abendwind am Himmel hersüber wiegte; wenn ich dann die Vögel um mich den

Bald beleben borte, und die Millionen Dudenschwarme im letten rothen Strable ber Sonne muthig tangten, und ihr letter judenber Blid ben fummenden Rafer aus feinem Grafe befrevte; und bas Schwirren und Weben um mich ber mich auf den Boben aufmerkfam machte, und das Moos, das meinem barten Relfen feine Nahrung abzwingt, und bas Geniste, bas ben burren Sandhugel binunter machit, mir bas innere, glu. bende beilige Leben der Ratur eröffnete: wie fasste ich bas alles in mein warmes Berg, fühlte mich in ber überfließenden Aulle wie vergottert, und die berrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen bor mir, und Betterbache fturgten berunter, die Rluffe ftromten unter mir, und Bald und Gebirg erklang; und ich fab fie wirken und schaffen in einander in den Tiefen der Erde, alle die unergrundlichen Rrafte; und nun über der Erbe und unter dem Simmel wimmeln die Geschlechter ber mannichfaltigen Geschöpfe. Alles; alles bevolfert mit taufenbfachen Gestalten; und bie Menschen bann sich in Sauslein zusammen fichern, und fich annisten, und herrschen in ihrem Sinne uber die weite Welt! Armer Thor! der bu alles so gering achtest, weil bu fo flein bift. - Bom unzuganglichen Gebirge über die Ginode, die fein Ruß betrat, bis ans Ende bes unbefannten Oceans, webt ber Beift bes Ewigschaffenden, und freut sich jebes Staubes, ber ibn bernimmt und lebt. — Ach damals, wie oft habe ich mich mit Fittigen eines Kranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer des ungemessenen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene schwellende Lebenswonne zu trinken, und nur einen Augenblick, in der eingeschränkten Kraft meines Busens, einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das alles in sich und durch sich hervorbringt.

Bruber, nur die Erinnerung Jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zuruck zu rufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst, und lässt mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden, der mich jetzt umgibt.

Es hat sich vor meiner Seele, wie ein Norhang, weggezogen, und der Schauplatz des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offes nen Grabes. Kannst du sagen: Das ist! da alles vorüber geht? da alles mit der Wetterschnelle vorüber rollt, so selten die ganze Krast seines Daseyns ausdanert, ach! in den Strom fortgerissen, untergetaucht, und an Felsen zerschmettert wird? Da ist kein Augenblick, der nicht dich verzehrte, und die Deinigen um dich her, kein Augenblick, da du nicht ein Zerstorer bist, sepn musst; der harmlosesse Spaziergang kostet tausend gemen Würmschen das Leben, es zerrüttet Ein Fußtritt die mühseligen Gebände der Ameisen, und stampst eine kleine Welt in

ein schmähliches Grab. Ha! nicht die große, seltne Roth der Welt, diese Fluthen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mir untergräbt das Perz die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt; die nichts gebildet hat, das nicht seinen Rachbar, nicht sich selbst zerstörte. Und so taumle ich bedangstigt, Himmel und Erde und ihre webenden Krafte um mich her: ich sehe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer.

Am 21. Auguft.

Umsonst strede ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Traumen ausdammre; vergebens suche ich sie Rachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschuldiger Traum getäuscht hat, als säß ich neben ihr auf der Wiese, und hielt ihre Hand, und deckte sie mit tausend Kussen. Uch, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlases nach ihr tappe, und darüber mich ermuntere. — Ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepressten Herzen, und ich weine trost- los einer finstern Jukunft entgegen.

Mm 22. August.

Es ift ein Unglad, Bilhelm! Meine thatigen Rrafte find ju einer unruhigen Laffigfeit verftimmt, ich tann

nicht muffig fenn, und fann boch auch nichts than. 3ch babe feine Borftellungefraft, tein Gefühl an ber Ratur, und die Bucher eteln mich an. Wenn wir uns felbit fehlen, fehlt uns boch alles. 3ch schwore bir. manchmal munichte ich, ein Tagelobner zu fevn, um nur bes Morgens benm Erwachen eine Aussicht auf ben funftigen Tag, einen Drang, eine hoffnung zu haben. Oft beneide ich Alberten, ben ich über die Obren in Aleten vergraben febe, und bilbe mir ein, mir mare mobl, wenn ich an feiner Stelle mare! Schon etlichemal ift mire fo aufgefahren, ich wollte bir schreiben und bem Minister, um die Stelle ben ber Gesandtschaft anzuhals ten, die, wie bu versicherst, mir nicht versagt werben murbe. 3ch glaube es felbst. Der Minister liebt mich feit langer Beit, hatte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Geschäfte widmen; und eine Stunde ist mire auch wohl brum zu thun. hernach wenn ich wieder dran dente, und mir die Kabel vom Pferde einfallt, bas, feiner Rrenheit ungebulbig, fich Sattel und Beng auflegen lafft, und ju Schanden geritten wird; ich weiß nicht, was ich foll — Und, mein Lieber! ist nicht vielleicht bas Sehnen in mir nach Beranberung bes Buftandes eine innere, unbehagliche Ungebuld, bie mich überall hin verfolgen wird?

Am 28. Auguft.

Es ift mahr, wenn meine Krantheit zu beilen mare, fo wurden diefe Menschen es thun. Beute ift mein Geburtetag: und in aller Frube empfange ich ein Vacttchen von Alberten. Dir fallt bevm Eroffnen fogleich eine ber blagrothen Schleifen in die Augen, Die Lotte por batte, als ich fie fennen lernte, und um die ich feither etlichental gebeten batte. Es waren zwey Buchelchen in Duodez baben, ber fleine Wetsteinische Somer, eine Ausgabe, nach ber ich fo oft verlangt, um mich auf bem Spaziergange mit bem Ernestischen nicht zu fcbleps Sieb, fo fommen fie meinen Bunfchen gubor, fo fuchen fie alle die fleinen Gefälligfeiten ber Freunds schaft auf, die tausendmal werther find, als jene blenbende Geschenfe, wodurch une bie Gitelfeit bes Gebers erniedrigt. Ich tuffe diese Schleife taufendmal, und mit jebem Athemzuge schlurfe ich die Erinnerung jener Seligfeiten ein, mit benen mich jene wenigen, gludlis chen, unwiederbringlichen Tage überfüllten. Wilhelm. es ift fo, und ich murre nicht; Die Bluten bes Lebens find nur Erscheinungen! Bie viele geben vorüber, ohne eine Spur hinter fich ju laffen! wie wenige feten Frucht an, und wie wenige dieser Fruchte werden reif! Und boch find beren noch genug da; und boch - D mein Bruder! - tonnen wir gereifte Fruchte vernachlässigen, verachten, ungenoffen verfaulen laffen?

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich site oft auf den Obstbaumen in Lottens Baumstud mit dem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunter lasse.

Am 30. August

Ungludlicher! Bift bu nicht ein Thor? Betrügst bu dich nicht felbst? Bas foll diese tobende, endlose Leis benschaft? 3ch babe fein Gebet mehr, als an fie; meis ner Ginbilbungefraft erscheint feine andere Gestalt, als die ihrige, und alles in ber Welt um mich ber febe ich nur im Berhaltniffe mit ihr. Und bas macht mir benn fo manche gladliche Stunde — bis ich mich wieder von ihr losteißen muß! Ach Wilhelm! wozu mich mein Berg oft brangt! - Wenn ich ber ibr geseffen bin, zwer, bren Stunden, und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an bem bimmlischen Ausbrud ihrer Borte geweidet habe, nach und nach alle meine Sinnen auf. gefpannt werben, mir es bufter bor ben Augen wird, ich taum noch hore, und es mich an die Gurgel fast, wie ein Meuchelmorber, bann mein Berg in wilben Schlägen ben bedrängten Sinnen Luft zu machen fucht, und ihre Verwirrung nur vermehrt - Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin! Und, wenn nicht manchmal die Wehmuth bas Uebergewicht Soctbe's Werte. XII. Bb.

nimmt, und totte mir ben elenden Troft erlaubt, auf ihrer Sand meine Betlemmung auszuweinen, - fo muß ich fort; muß binaus! und schweife bann weit im Reld' umber: einen iaben Berg an flettern, ift bann meine Freude, burch einen unwegsamen Balb einen Pfad durchzugrbeiten, durch die Beden, die mich verleten, burch die Dornen, die mich zerreißen! Da wird mir's etwas beffer! Etwas! Und wenn ich vor Dubigfeit und Durft mandmal unterweas liegen bleibe, manche mal in der tiefen Racht, wenn der bobe Vollmond übes mir steht, im einsamen Walbe, auf einen krummgewache fenen Baum mich fete, um meinen verwundeten Goblen nur einige Linderung au berschaffen, und bann in einer ermattenden Rube in bem Dammerschein binschlummrel D Wilhelm! bie einsame Wohnung einer Belle, bas barene Gewand und der Stachelgurtel maren Labfale. nach denen meine Seele schmachtet. Abieu! 3ch sebe diefes Eleudes tein Ende als das Grab.

Mm 3. Septembet.

11. 11. 1. 1

Ich muß fort! Ich banke bir, Wilhelm, bag bu meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehm Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt ben einer-Freundinn. Und Albert — und — ich muß fort!

am 10. September.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wieder sehn! O daß ich nicht an deinen Hals sliegen, dir mit tausend Thranen und Entzückungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empsindungen, die mein herz bestürmen! hier sitze ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenaufgang sind die Pferde bestellt.

Ach, sie schläft ruhig, und denkt nicht, daß sie mich nie wieder sehen wird. Ich habe mich losgerissen; bin stark genug gewesen, in einem Gespräch von zwey Stunben mein Borhaben nicht zu verrathen. Und Gott welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachts
essen mit Lotten im Garten zu seyn. Ich stand auf der
Terrasse, unter den hohen Kastanienbaumen, und sah
der Sonne nach, die mir nun zum lettenmale über dem
lieblichen Thale, über dem sansten Fluß unterging.
So oft hatte ich hier gestanden mit ihr, und eben dem
herrlichen Schauspiele zugesehen, und nun — Ich ging
in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten,
ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns,
als wir im Ansang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Reigung zu diesem Plätchen entdecken! das

wahrhaftig eine von den romantischsten ift, die ich von der Runft hervorgebracht gesehen habe.

Erst hast du zwischen Kastanienbaumen die weite Aussicht — Ach ich erinnere mich, ich habe dir, bent ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchen, wände einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bostet die Allee immer dusterer wird, bis zu letzt alles sich in ein geschlossenes Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich sühle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum erstenmale an einem hohen Mittage hinein trat; ich ahnete ganz leise, was sur ein Schauplatz das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachs tenden, süßen Gedanken des Abscheidens, des Wiederssehens geweidet, als ich sie die Terrasse herauf steigen horte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer sasse ich sier Hand, und kuste sie. Wir waren eben herauf getreten, als der Mond hinter dem buschigen Düsgel ausging; wir redeten mancherlen, und kamen und vermerkt dem dustern Rabinette näher. Lotte trat hinsein, und seite sich, Albert neben sie, ich auch; doch meine Unruhe ließ mich nicht lange sitzen; ich stand auf, trat vor sie, ging auf und ab, setze mich wieder: es war ein ängstlicher Justand. Sie machte uns aufe merksam auf die schone Wirkung des Mondenlichtes, das am Ende der Buchenwände die ganze Terrasse vor.

und erleuchtete: ein herrlicher Anblick, der um so viel frappanter war, weil und rings eine tiese Dammerung einschloß. Wir waren still, und sie sing nach einer Weile an: Niemals gehe ich im Mondenlichte spazieren, niemals, daß mir nicht der Gedanke an meine Verstore benen begegnete, daß nicht das Gesühl von Tod, von Zukunft über mich kame. Wir werden seyn! suhr sie mit der Etimme des herrlichsten Gesühls sort; aber, Werther, sollen wir und wieder sinden? wieder erkennen? Was ahnen Sie? was sagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die hand reichte, und mir die Augen voll Thranen wurden, wir werden uns wieder sehen! hier und dort wieder sehen! — Ich konnte nicht weiter reden — Wilhelm, muste sie mich bas fragen, da ich diesen angstlichen Abschied im herzen hatte!

Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, suhr sie fort, ob sie fühlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? O! die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze, und sie um mich versammelt wuren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Thrane gen himmel sehe, und wünsche, daß sie hereinschauen konnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Todes gab: die Mutter ihrer Kinder zu sepn. Mit welcher Empfindung ruse ich aus: Vers

zeihe mir's, Theuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach! thue ich doch alles, was ich kann; sind sie doch gelle det, genahrt, ach, und was mehr ist, als das Alles, gepflegt und geliebt. Konntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige! du wurdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten bittersten Thranen um die Wohlsahrt deiner Kinder batest.

Sie fagte bas! o Wilhelm, wer fann wiederbolen. was fie fagte! Wie fann der falte, todte Buchstabe diefe bimmlifche Blute bes Geistes barftellen! Albert fiel ibr fanft in die Rebe: Es greift Gie ju ftart an, liebe Lotte! ach weiß. Ihre Seele bangt febr nach diefen Ideen, aber ich bitte Gie - D Albert, fagte fie, ich weiß, bu vergiffft nicht die Abende, da wir zusammen fagen an dem fleinen runden Tischchen, wenn der Papa verreift mar, und wir die Rleinen schlafen geschickt hatten. Du bats teft oft ein gutes Buch, und tamft fo felten bazu, etmas zu lefen — War der Umgang diefer herrlichen Seele nicht mehr als alles? Die schone, fanfte, muntere und immer thatige Frau! Gott fennt meine Thranen, mit benen ich mich oft in meinem Bette bor ibn binwarf: er mochte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor fie hinwarf, ihre hand nahm und mit taufend Thranen nette, Lotte! der Segen Gottes ruht über dir, und der Geist deiner Mutter! — Wenn Sie ihn gekannt hatten, sagte sie, in-

dem fie mir die Hand brudte, - fie war werth von 36. nen gefannt zu fenn! - 3ch glaubte zu vergeben. war ein großeres, ftolgeres Bort über mich ausgefpros den worden - und fie fuhr fort: Und diese Frau muffte in der Blute ihrer Jahre babin, da ihr jungfter Cobn nicht feche Monate alt war! Ihre Krankbeit bauerte nicht lange; fie mar rubig, bingegeben, nur ihre Rinber thaten ihr meh, besonders das Rleine. Wie es gea gen bas Ende ging , und fie zu mir fagte: Bringe mit fie berauf, und wie ich fie berein führte, die Rleinen. Die nicht mufften, und die Aeltesten, die obne Ginne waren, wie fie um's Bette ftanden, und wie fie bie Bande aufhob, und über fie betete, und fie fuffte nach einander und fie wegschickte, und zu mir fagte: Gep ibre Mutter! Ich gab ibr die Hand brauf. Du versprichst viel, meine Tochter, fagte fie, bas berg einer Mutter, und das Aug' einer Mutter. 3ch babe oft an beinen bankbaren Thranen gesehen, bag bu fublit, mas bas fep. Sabe es fur beine Geschwister und fur beinen Bater, Die Areue und den Geborfam einer Frau. Du wirft ibn tros ften. Gie fragte nach ibm, er mar ausgegangen, um une ben unerträglichen Rummer zu verbergen ben er fühlte, ber Mann war gang gerriffen.

Albert, du warst im Jimmer. Sie horte Jemand gehen, und fragte, und forberte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich, mit dem getrosteten, ruhigen Blis ke, daß wir glücklich seyn, zusammen glücklich seyn wutden — Albert fiel ihr um den Hals und kuffte fie, und rieft wir find es! wir werden es feyn! Der ruhige Albert war ganz aus feiner Fassung, und ich wusste nichts von mir felber.

Werther, fing sie an, und diese Frau sollte dahin seyn; Gott! wenn ich manchmal benke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen lässt, und Niemand, als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer hätten die Mama weggetragen.

Sie ftand auf, und ich ward erwedt und erschüttert, blieb figen, und hielt ihre Sand. Bir wollen fort, fagte fie, es wird Beit. Gie wollte ihre Sand gurud gieben, und ich hielt fie fester. Wir werden uns wieder feben, rief ich, wir werben uns finden, unter allen Geftalten werden wir und erfennen. 3ch gebe, fuhr ich fort, ich gebe willig, und boch, wenn ich fagen follte auf ewig, ich murbe es nicht aushalten. Leb wohl, Lotte! Leb wohl, Albert! Wir febn une wieder - Morgen, dente ich, berfette fie icherzend. - 3ch fühlte bas Morgen! Ach fie wuffte nicht, ale fie ihre Sand aus ber meinen gog -Gie gingen die Allee binaus, ich ftand, fab ihnen nach im Mondicheine, und warf mich an die Erbe und weinte mich aus, und fprang auf, und lief auf die Terraffe hervor, und fah noch bort unten im Schatten ber boben Lindenbaume ihr weiffes Rleid nach ber Gartenthur fchims mern, ich ftredte meine Urme aus, und es verfdwand.

## Leiden bes jungen Werthers,

Zwentes Buch.

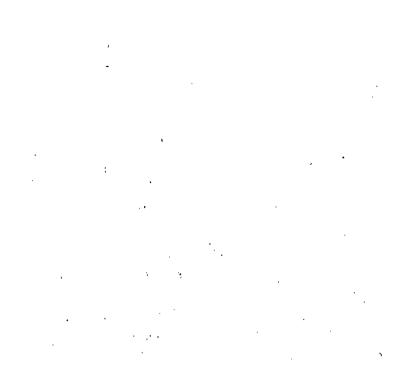

## Am 20. October 1771.

Sestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold ware, war' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüstungen zugedacht. Doch gutes Muths! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn fragt alles! But meine Jeder kommt. Dein Bischen wie das Wort in meine Jeder kommt. Dein Bischen leichteres Blut wurde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem Bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herum schwadroniren, verzweiste ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügssamkeit!

Geduld! Geduld! es wird beffer werden. Denn ich sage dir, Lieber, du hast Recht. Seit ich unter dem Bolke alle Tage herum getrieben werde, und sehe, was sie thun, und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiß, weil wir doch einmal so gemacht sind, daß wir alles mit uns, und uns mit allem vergleichen, so liegt Gluck oder Elend in den Gegene

standen, womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gefährlicher als die Einsamkeit. Unsere Einbildungskraft, durch ihre Natur gedrungen sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind, und alles außer uns herrlicher erscheint, seder andere vollkommener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns fehlt, scheint uns oft ein anderer zu bestigen, dem wir denn auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Slücklichste vollkommen fertig, das Gesschopf unserer selbst.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Muhseligkeit nur gerade fort arbeiten, so finden wir gar oft, daß wir mit unserem Schlendern und Laviren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Ausdern — und — das ist doch ein wahres Gefühl feiner selbst, wenn man andern gleich oder gar vorläuft.

## Mm 26. Rovember 1771.

Ich fange an, mich in fo fern ganz leiblich hier zu befinden. Das Beste ist, baß es zu thun genug gibt; und bann, bie vielerley Menschen, die allerley neuen Gestalten, machen mir ein buntes Schausviel vor meis

ner Seele. Ich habe ben Grafen C. fennen lernen, einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der deswegen nicht falt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgange so viel Empsindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftse auftrag an ihn ausrichtete, und er bey den ersten Worten merkte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet.

Am 24. December 1771.

Der Gesandte macht mir viel Verdruß, ich habe es woraus gesehen. Er ist der punktlichste Narr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt, und umständlichwie eine Base; ein Mensch, der nie mit sich selbst zusfrieden ist, und dem es daher Niemand zu Danke maschen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht so steht es: da ist er im Stande, mir einen Ausstätz zurück zu geben und zu sagen: er ist gut, aber sehen Sie ihn durch, man sindet immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel. Da mochte ich des Teusels werden. Rein Und, kein Bindewortchen darf außenbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entsahren, ist er

'e, der Graf sey ein ' 'usse, wegen sein Kenntnisse. es so ge um'

michte! Ich stehe wie die Mannchen und frage mich oft, ob 'e mit, vielmehr, baffe manche dichaudre Fompens

vem Gehin.

:

ach, um nicht über ein noch mehr Galle zu fchluden.

d) geschwatt, und mir so viel von Activität verge, sungen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln legt, und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkausen, als ich, so will ich zehn Jahre mich noch auf der Galere abarbeiten, auf der ich nun angeschmie. det bin.

Und das glanzende Elend, die Langeweile unter dem garstigen Bolte, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erbärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Rockden. Da ist ein Weib, zum Erempel, die Jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält, so, daß seder Fremde denken muß: das ist eine Rarrinn, die sich auf das Bischen Adel und auf den Rus ihres Landes Wunderstreiche einbildet. — Aber es ist noch wiel ärger: eben das Weib ist hier aus der Nachbarschaft

zeihe mir's, Theuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach! thue ich doch alles, was ich kann; sind sie doch gekle det, genährt, ach, und was mehr ist, als das Alles, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige! du wurdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten bittersten Thränen um die Wohlsahrt deiner Kinder batest. —

Sie sagte das! o Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte! Wie kann der kalte, todte Buchstabe diese himmlische Blute des Geistes darstellen! Albert siel ihr sanft in die Rede: Es greift Sie zu stark an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hangt sehr nach diesen Ideen, aber ich bitte Sie — O Albert, sagte sie, ich weiß, du verzeisst nicht die Abende, da wir zusammen faßen an dem kleinen runden Tischchen, wenn der Papa verreist war, und wir die Kleinen schlasen geschiest hatten. Du hattest oft ein gutes Buch, und kamst so selten dazu, etwas zu lesen — War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles? die schone, sanste, muntere und immer thatige Frau! Gott kennt meine Thranen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ihn hinwars: er mochte mich ihr gleich machen.

Rotte! rief ich aus, indem ich mich vor fie hinwarf, ihre Dand nahm und mit tausend Thranen nette, Lotte! ber Segen Gottes ruht über bir, und ber Geist beiner Mutter! — Benn Sie ihn gekannt hatten, fagte sie, in-

dem fie mir die Sand drudte, - fie war werth von 36. nen gekannt zu fenn! - 3ch glaubte zu vergeben. mar ein arofferes, ftolgeres Wort über mich ausgespros chen worden - und fie fuhr fort: Und diese Frau muffte in der Blute ihrer Jahre babin, ba ihr jungfter Cobn nicht feche Monate alt war! Ihre Krankheit dauerte nicht lange; fie mar rubig, bingegeben, nur ihre Rinber thaten ihr web, besonders das Rleine. Die es gea gen bas Ende ging , und fie ju mir fagte: Bringe mit fie berauf, und wie ich fie berein führte, die Rleinen. Die nicht wufften, und die Aeltesten, die ohne Ginne waren, wie fie um's Bette ftanden, und wie fie bie Bande aufhob, und über fie betete, und fie fuffte nach einander und fie weaschickte, und zu mir sagte: Gep ibre Mutter! Ich gab ihr die Hand brauf. Du versprichst viel, meine Tochter, fagte fie, bas Berg einer Mutter, und das Aug' einer Mutter. 3ch babe oft an beinen bankbaren Thranen gesehen, daß du fühlst, mas das fev. Sabe es für beine Geschwister und für beinen Bater, Die Areue und den Gehorsam einer Frau. Du wirft ihn tros ften. Gie fragte nach ibm, er mar ausgegangen, um uns ben unerträglichen Rummer ju verbergen ben er fühlte. ber Mann war gang gerriffen.

Albert, du warst im Zimmer. Sie horte Jemand gesten, und fragte, und forberte dich zu sich, und wie sie dich ausah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Bliske, daß wir gludlich seyn, zusammen gludlich seyn wute

ben — Albert fiel ihr um den Hals und kuste sie, und rieft wir sind es! wir werden es seyn! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wusste nichts von mir selber.

Werther, fing sie an, und diese Frau sollte dahin seyn; Gott! wenn ich manchmal benke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen lässt, und Niemand, als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer hatten die Mama weggetragen.

Sie ftand auf, und ich ward erwedt und erschuttert, blieb figen, und bielt ibre Sand. Wir wollen fort, fagte fie, es wird Beit. Gie wollte ihre Sand gurud gieben, und ich bielt fie fester. Bir werben uns wieder feben. rief ich, wir werben uns finden, unter allen Geftalten werden wir und erkennen. 3ch gebe, fuhr ich fort, ich gebe willig, und boch, wenn ich fagen follte auf ewig, ich murbe es nicht aushalten. Leb wohl, Lotte! Leb wohl, Allbert! Bir febn uns wieder - Morgen, bente ich, verfette fie ichergend. - 3ch fühlte bas Morgen! Uch fie wuffte nicht, als fie ihre Sand aus ber meinen gog -Gie gingen die Allee binaus, ich ftand, fab ihnen nach im Mondicheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und fprang auf, und lief auf bie Terraffe hervor, und fab noch bort unten im Schatten ber boben Lindenbaume ihr weiffes Rleid nach ber Bartenthur fchims mern, ich ftredte meine Urme aus, und es verfchwand.

# Leiden bes jungen Werthers,

Zwentes Buch.

· --

· .

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold ware, war' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüssungen zugedacht. Doch gutes Muths! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn Bischen, wie das Wort in meine Feder kommt. Dein Bischen leichteres Blut wurde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem Bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herum schwadroniren, verzweisle ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Senügssamkeit!

Geduld! Geduld! es wird beffer werden. Denn ich sage dir, Lieber, du hast Recht. Seit ich unter dem Bolke alle Tage herum getrieben werde, und sehe, was sie thun, und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Sewiß, weil wir doch einmal so gemacht sind, daß wir alles mit uns, und uns mit allem vergleichen, so liegt Gluck oder Elend in den Gegene

stånden, womit wir uns zusammenhalten, und do ist nichts gesährlicher als die Einsamkeit. Unsere Einbils dungskraft, durch ihre Natur gedrungen sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind, und alles außer und herrlicher erscheint, seder andere vollkommener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, daß und manches mangelt, und eben, was und sehlt, scheint und oft ein anderer zu besiehen, dem wir denn auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Slücklichste vollkommen fertig, das Gesschöpf unserer selbst.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Muhseligkeit nur gerade fort arbeiten, so finden wir gar oft, daß wir mit unserem Schlendern und Laviren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rubern — und — das ist doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man andern gleich oder gar vorläust.

Am 26. November 1771.

Ich fange an, mich in so fern ganz leiblich hier zu befinden. Das Beste ist, daß es zu thun genug gibt; und dann, die vielerlen Menschen, die allerlen neuen Gestalten, machen mir ein buntes Schausviel vor meis

und muß ihn behalten. D ich wurde rafend werden, wenn sie vergessen könnte — Albert, in dem Gedauken liegt eine Hölle. Albert, leb wohl! Leb wohl, Engel des Himmels! Leb wohl, Lotte!

Den 15. Mert

Ich habe einen Berdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Jahnen! Teufel! er ist nicht zu ersetzen, und ihr seyd doch allein Schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und qualtet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meisnem Sinne war. Nun habe ich?s! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verschren Alles, so hast du hier, lieber Perr, eine Erzäh, kung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das aufzeichnen wurde.

Der Graf von E... liebt mich, distinguirt mich, das ist bekannt, das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Run war ich gestern bey ihm zu Agfel, eben an dem Aage, da Abends die noble Gesellschaft von Herrn und Frauen bey ihm zusammen kommt, an die ich nicht gebacht habe, auch mir nie ausgesallen ist, daß wir Subsalternen nicht hinein gehoren. Gut. Ich speise bey dem Grasen, und nach Tische gehn wir in dem großen Saal auf und ab, ich rede mit ihm, mit dem Obristen

ein Tobfeind; wenn man seinen Perioden nicht nach ber hergebrachten Melodie herab orgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden mit so einem Menschen ju thun zu haben,

Das Vertrauen des Grafen von E. ift noch das einzige, was mich schadlos halt. Er sagte mir letthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der kangsamkeit und Bedenklichkeit meines Gesandten sep. Die Leute ersschweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resigniren, wie ein Reisender, der über einen Berg muß; freylich, ware der Berg nicht da, so ware der Weg viel bequemer und kurzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber!

Mein Alter spurt auch wohl ben Borzug, ben mir der Graf vor ihm gibt, und das ärgert ihn, und er ergreift jede Gelegenheit, Uebels gegen mich vom Grafen zu reden: ich halte, wie natürlich, Widerpart, und dadurch wird die Sache nur schlimmer. Gestern gar brachte er mich auf, denn ich war mit gemeint: Zu: so Weltgeschäften sey der Graf ganz gut, er habe vies le Leichtigkeit zu arbeiten, und führe eine gute Feder; doch an gründlicher Gelehrsamkeit mangle es ihm, wie allen Belletristen. Dazu machte er eine Miene, als ob er sagen wollte: Fühlst du den Stich? Aber es that ben mir nicht die Wirkung; ich verachtete den Menschen, der so denken und sich so betragen konnte. Ich hielt ihm Stand, und socht mit ziemlicher Heftigkeit: Ich

und gab nur auf meine B.. Acht. 3ch merkte nicht, baf bie Beiber am Ende bes Saales fich in die Obren flufterten, bag es auf bie Manner circulirte, bag Frau bon S., mit bem Grafen rebete (bas alles hat mir Rranlein B., nachber erzählt), bis endlich ber Graf auf mich los ging, und mich in ein Renfter nahm. wiffen, fagte er, unfere munderbaren Berhaltniffe; Die Gefellichaft ift unzufrieden, merte ich, Gie bier gu feben. 3ch wollte nicht um Alles - Ihro Ercelleng fiel ich ein, ich bitte taufendmal um Berzeihung; ich batte eber bran benten follen, und ich weiß, Gie bergeben mir biefe Inconfequeng; ich wollte ichon borbin mich empfetten, ein bofer Genius hat mich guruck gehalten, feste ich lächelnd hingu, indem ich mich neigte. Det Graf brudte meine Sande mit einer Empfindung, Die alles fagte. Ich ftrich mich facte aus ber borneh. men Gefellschaft, ging, feste mich in ein Cabriolet, und fuhr nach Dt. . bort vom Sugel die Sonne untergeben gu feben, und daben in meinem Somer ben herrlichen Ges fang zu lefen, wie Ulug von bem trefflichen Schweinhirten bewirthet wird. Das war alles gut.

Des Abends komme ich zurud zu Tische, es waren noch wenige in der Gaststube; die würfelten auf einer Ede, hatten das Tischtuch zurud geschlagen. Da kommt der ehrliche A... hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir, und sagt leise: Du hast Verdruß gehabt? Sch? sagte ich. Der Graf hat

eine Amtschreibers Tochter — Sieh, ich kann bas Mensschengeschlecht nicht begreifen, bas so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thoseicht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir felbst zu thun habe, und dieses Herz so stürmisch ist — ach ich lasse gern die andern ihres Pfades gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen.

Bas mich am meiften nedt, find bie fatalen burs gerlichen Berbaltniffe. Bwar weiß ich fo gut ale einer. wie nothig ber Unterschied ber Ctanbe ift, wie viel Bortheile er mir felbst verschafft: nur foll er mir nicht eben verabe im Bege fteben, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer bon Glud auf Diefer Erbe genießen fonnte. 3ch lernte neulich auf bem Spaziergange ein Graulein bon B .... fennen, ein liebenswurdiges Ges fcbouf. bas febr viel Ratur mitten in bem fleifen Leben erhalten bat. Wir gefielen uns in unferem Gefprache, und ba wir ichieben, bat ich fie um Erlaubnig, fie bey fich feben zu burfen. Gie gestattete mir bas mit fo bieler Freymuthigfeit, daß ich ben schicklichen Augenblic faum erwarten tonnte, ju ibr ju geben. Gie ift nicht bon bier, und wohnt ben einer Tante im Saufe. Die Dhufiognomie ber Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ibr viel Aufmerksamfeit, mein Gefprach mar meift an fie gewandt, und in minder, ale einer halben Stunde,

innigen Tone, konnten Sie meine Berwirrung fo auslegen, da Sie mein Berg fennen? Bas ich gelitten babe um Ihrentwillen, von bem Augenblide an, ba ich in ben Saal trat! 3ch fab Alles voraus, hundertmal faß mir's auf ber Bunge, es Ihnen ju fagen. 3ch wulls te. daß die bon G. und I. mit ihren Mannern cher aufbrechen murden, ale in Ihrer Gesellschaft zu bleiben; ich wuffte, daß der Graf es mit Ihnen nicht verderben barf. - und jeto ber Larm! - Bie, Fraulein? fagte ich, und verbarg meinen Schreden; benn alles, was-Abelin mir ebegestern gesagt hatte, lief mir wie fiedend Baffer durch die Adern in diesem Angenblide. - Bas bat mich es schon gefostet! fagte das fuße Geschopf, inbem ihr die Thranen in den Augen ftanden. - 3ch war nicht herr mehr von mir felbst, war im Begriffe, mich ibr zu Ruffen zu werfen. Ertlaren Gie fich, rief ich. Die Abranen liefen ihr die Wangen herunter. 3ch mar außer Sie trodnete fie ab, ohne fie perbergen zu wollen. Meine Lante fennen Sie, fing fie an; fie mar gegen. martig, und hat, o mit was fur Augen hat fie bas angefeben! Berther, ich babe gestern Nacht ausgestanben, und heute fruh eine Predigt über meinen Umgana mit Ihnen, und ich habe muffen guboren Gie berab. feten, erniedrigen, und tonnte und durfte Gie nur balb bertheidigen.

Jedes Wort, das fie fprach, ging mir wie ein Schwert burch's herz. Sie fublte nicht, welche Barmbergigkeit

es gewesen mare, mir bas alles ju verschweigen; und nun fügte fie noch bagu, mas weiter murbe getraticht werden, mas eine Art Menschen barüber triumpbiren Die man fich nunmehr über Die Strafe meines Uebermuthe und meiner Geringschapung anderer, bie fie mir fchon lange vorwerfen, kigeln und freuen murde. Das alles, Bilbelm, bon ihr zu boren, mit ber Stime me der mahresten Theilnehmung - 3ch war gerftort, und bin noch muthend in mir. 3ch wollte, baf fich einer unterstunde mir es vorzuwerfen, daß ich ihm ben Degen durch ben Leib ftogen konnte; wenn ich Blut fabe, wurde mir es beffer werden. - Ach, ich babe bune bertmal ein Deffer ergriffen, um biefem Bergen Luft gn machen. Man erzählt von einer edlen Art Pferbe. bie, wenn fie schredlich erhipt und aufgejagt find, fich felbst aus Inftinkt eine Mber aufbeißen, um fich gum Athem zu helfen. Go ift mir's oft, ich mochte mir eine Aber offnen, die mir die ewige Frevheit ichaffte.

Am 24. Derg.

Ich habe meine Entlassung vom Hofe verlangt, und werde sie, hosse ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erst Erlandniß dazu bep euch gesholt habe. Ich muß nun einmal fort, und was ihr zu fagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — Bringe das meiner Mutter in einem

nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Ich siehe wie vor einem Maritatenkasten und sehe die Mannchen und Gulden vor mir herumrücken, und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, sch werde gespielt wie eine Marionette, und fasse manche mal meinen Nachbar an der holzernen Hand und schaudre zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnensausgang zu genießen, und komme nicht aus dem Bette; am Tage hoffe ich, mich des Mondscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, ware um ich ausstehe, warum ich schlafen gebe.

Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung fette, fehlt; der Reis, der mich in tiefen Rachten munter erhielt, ift hin, der mich des Morgens aus dem Schlafe weckte, ift weg.

Ein einzig weibliches Geschopf habe ich hier gefunden, eine Fraulein von B...; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Ey! werden Sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Komplismente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders seyn kann, habe viel Wit, und die Frauenzimmer sagen: es wüsste Niemand so sein zu loben, als ich (und zu lügen, setzen Sie hinzu, denn ohne das geht es nicht ab, verstehen Sie?) Ich wollte von Fraulein B... reden. Sie hat viel Seele, die voll ans ihren blauen Augen hervor blickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wunsche ih-

lior M

ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt: ihr wurdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede fünf und zwanzig Duscaten geschickt, mit einem Worte, das mich bis zu Thranen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

Um 5. Map.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Seburts, ort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich den auch wieder sehen, will mich der alten glücklich versträumten Tage erinnern. Zu eben dem Thore will ich hinein gehen, aus dem meine Mutter mit mir heraus suhr, als sie nach dem Tode meines Vaters den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre Stadt einzussperren. Abieu, Wilhelm! du sollst von meinem Zuge hören.

Am 9. Map.

Ich habe die Wallfahrt nach meiner heimath mit aller Andacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. An der grofen Linde, die eine Biertelstunde vor der Stadt nach S.. zu steht, ließ ich halten, stieg aus, und ließ den Postillion fortfahren, um zu Fuße sebe Erinnerung ganz

neu, lebhaft, nach meinem Bergen zu toften. Da ftand ich nun unter ber Linde, Die ehebem, ale Rnabe, bas Biel und bie Granze meiner Spaziergange gewesen. Bie andere! Damale fehnte ich mich in gludlicher Unwiffenheit binaus in die unbefannte Welt, wo ich fur mein Berg fo viele Rabrung, fo vielen Genug boffte. meinen ftrebenden,' fehnenden Bufen auszufüllen und gu befriedigen. Itt komme ich jurud aus ber weiten Belt - o mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen Doffnungen, mit wie viel gerftorten Dlanen! - 3ch fab' bas Gebirge bor mir liegen, bas fo taufendmal ber Gegenftand meiner Bunfche gewesen war. Stundenlang tonnt' ich bier fiten, und mich hinuber fehnen, mit inniger Seele mich in den Balbern, ben Thalern verlieten, die fich meinen Augen fo freundlich bammernb barftellten; und wenn ich bann um bestimmte Beit wies ber gurad muffte, mit welchem Widerwillen verließ ich nicht ben lieben Plat! - 3ch tam ber Stadt naber, afte bie alten bekannten Gartenbauschen wurden von mir gegrußt, die neuen waren mir juwider, fo auch alle Beranderungen, die man fonst vorgenommen batte. 3d trat jum Thor binein, und fand mich doch greich und gang wieder. Lieber, ich mag nicht in's Detail geben; fo reizend, ale es mir war, fo einformig murbe es in der Erzählung werden. 3ch hatte beschloffen, auf bem Martte zu wohnen, gleich neben unferem alten Saufe. Im Bingeben bemerkte ich, bag bie Schule

ftube, wo ein ehrliches altes Weib unsere Rindheit zufammengepfercht hatte, in einen Rramladen verwandelt war. 3ch erinnerte mich ber Unrube, ber Thranen, ber Dumpfheit bes Sinnes, ber Bergensangft, Die ich in bem Loche ausgestanden batte. - 3ch that feinen Schritt, der nicht merkwurdig war. Gin Pilger im beiligen Lande trifft nicht fo viele Staten religiofer Erinnerungen an, und feine Seele ift fchwerlich fo boll beiliger Bewegung. - Roch eins für taufend. 3ch ging den Aluft binab, bis an einen gewissen Sof; bas war fonst auch mein Weg, und die Platchen, wo wir Rnaben uns übten, die meiften Sprunge ber flachen Steine im Waffer hervorzubringen. 3ch erinnerte mich fo lebhaft, wenn ich mandymal ftand und dem Baffer nachfah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden vorstellte, wo es nun hinfloffe, und wie ich ba fo bald Grangen meiner Borftellungefraft fand, und boch muffte bas weiter geben, immer weiter, bis ich mich gang in bem Unschauen einer unsichtbaren Ferne verlor. - Gieb', mein Lieber, fo beschrankt und fo, glucklich maren bie berrlichen Altvater! fo kindlich ibr Gefuhl, ihre Dich. tung! Wenn Ulpf bon bem ungemeffnen Meer und bon ber unendlichen Erde fpricht, bas ift so mahr, mensche lich, innig, eng und gebeimnigvoll. Bas bilft mich's, baß ich jest mit jedem Schulfnaben nachsagen fann, baß sie rund sep? Der Mensch braucht nur wenige Erde

schollen, um brauf zu genießen, weniger, um brunter zu ruhen.

Nun bin ich hier, auf dem Fürstlichen Sagbschloß. Es lässt sich noch ganz wohl mit dem Herrn leben, er ist wahr und einsach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreise. Sie scheinen teine Schelme, und haben doch auch nicht das Anses hen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der Andere vorstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr, als dieß Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit, und alles Elendes. Uch, was ich weiß, kann Zeder wissen — mein Herz habe ich allein.

Am 25. Map.

Ich hatte etwas im Ropfe, davon ich euch nichts fas gen wollte, bis es ausgeführt ware: setzt, da nichts draus wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gelegen. Bornehmlich darum bin ich dem Fürsten hierher gefolst, der General in \*\*\* Diensten ist. Auf einem Spaziergang entbeckte

B... ber bagu fommt, und fo rudt die Stunde ber Ge-3ch benfe, Gott weiß, an nichts. fellichaft beran. Da tritt berein bie übergnabige Dame von G.. mit 36, rem herrn Gemabl und wohl ausgebruteten Ganslein Tochter, mit ber flachen Bruft und niedlichem Schnurleibe, madien en passant ihre hergebrachten, hochabelis den Augen und Raslocher, und wie mir bie Ration pon Bergen gumider ift, wollte ich mich eben empfehlen. und wartete nur; bis ber Graf bom garftigen Gemafche fren mare, ale meine Fraulein B... berein trat. mir bas Berg immer ein Bigden aufgeht, wenn ich fle febe, blieb ich eben, ftellte mid binter ihren Stubl, und bemerfte erft nach einiger Beit, buß fie mit weniget Offenheit, ale fonft, mit einiger Verlegenheit mit mit redete. Das fiel mir auf. 3ft fie auch wie alle bas Bolt! bachte ich, und war angestochen, und wollte geben; und doch blieb ich, weil ich fie gerne entschuldigt batte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und - was on willft. Unterbeffen fullt fich bie Gesellschaft. Der Baron F.. mit ber gangen Garberobe bon ben Rronungezeiten Frang bes erften her, ber Hofrath R., bier aber in qualitate Berr von R., genannt, mit feiner tauben Frau zc. ben übel fournirten 3.. nicht zu vergeffen, ber bie Luden feiner alts frankischen Garberobe mit neumodischen Lappen ausflickt, bas tommt zu Sauf, und ich rede mit einigen meiner Bekanntschaft, die alle sehr lakonisch sind. 3ch dachte -

und gab nur auf meine B.. Acht. 3ch merfte nicht, bag die Beiber am Ende des Saales fich in die Ohren flufterten, daß es auf die Danner circulirte, daß Frau bon S.. mit bem Grafen rebete (bas alles hat mir Rraulein B., nachber erzählt), bis endlich der Graf auf mich los ging, und mich in ein Senfter nahm. wiffen, fagte er, unfere munderbaren Berbaltniffe; Die Gefellichaft ift ungufrieden, merte ich, Gie bier gu feben. 3ch wollte nicht um Alles - Ihro Ercelleng fiel ich ein, ich bitte taufenbmal um Berzeihung; ich batte eber bran benten follen, und ich weiß, Sie vergeben mir biefe Inconfequeng; ich wollte fchon borbin mich empfetten, ein bofer Genius hat mich guruck gehalten, feste ich lachelnd hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf brudte meine Sande mit einer Empfindung, bie alles fagte. Ich ftrich mich fachte aus ber vornehe men Gefellschaft, ging, feste mich in ein Cabriolet, und fuhr nach Dt. . bort vom Sugel bie Sonne untergeben gu feben, und daben in meinem Somer den herrlichen Gefang zu lefen, wie Ulug von dem trefflichen Schweinhirten bewirthet wird. Das war alles gut.

Des Abends komme ich zurud zu Tische, es waren noch wenige in der Gaststübe; die wurfelten auf einer Ede, hatten das Tischtuch zurud geschlagen. Da kommt der ehrliche A... hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir, und sagt leise: Du hast Verdruß gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat

ich ihm mein Borhaben; er widerrieth mir es, und es muffte bep mir mehr Leidenschaft, als Grille gewesen fenn, wenn ich seinen Grunden nicht hatte Gehor geben wollen.

### Am 11. Junius.

Sage was bu willft, ich fann nicht langer bleiben. Bas foll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Rurft halt mich, fo gut man nur tann, und boch bin ich nicht in meiner Lage. Wit haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ift ein Mann von Berftande, aber bon gang gemeinem Berftande; fein Umgang unterhalt mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lese. Roch acht Tage bleibe ich, und bann giebe ich wieder in ber Irre berum. Das Beste, mas ich bier gethan habe, ift mein Beichnen. Der Furft fuhlt in ber Runft, und murde noch ftarter fublen, wenn er nicht burch das garftige wissenschaftliche Wefen, und burch die gewöhnliche Terminologie eingeschrantt mare. Manche mal fnirsche ich mit ben Bahnen, wenn ich ihn mit ware mer Imagination an Matur und Kunft herumführe, und er es auf einmal recht gut zu machen benft, wenn er mit einem gestempelten Runstworte brein folvert.

Mm 16. Julius.

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf bet Erde! Sept ihr benn mehr?

Mm 18. Julius.

Wo ich hin will? Das laß dir im Vertrauen eröffnen. Vierzehn Tage muß ich doch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Bergwerke im \*\* schen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts bran, ich will nur Lotten wieder naher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Julius.

Rein, es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Mann! D Gott, ber du mich machtest, wenn du mir diese Sesligkeit bereitet hattest, mein ganzes Leben sollte ein and haltendes Gebet seyn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thranen, verzeihe mir meine vergeblischen, Bunsche! — Sie meine Frau! Wenn ich das liebeste Geschopf unter der Sonnie in meine Arme geschlossen hatte — Es geht mir ein Schauder durch den ganzen Korper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib fasst.

Und, barf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie ware mit mir glucklicher geworden, als mit ihm! D er ist nicht der Mensch, die Wunsche dieses Herzens alle zu sullen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie du willst; daß sein Herz nicht sympathetisch schlägt, bey — oh! — bey der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in Einem zusammen treffen; in hundert andern Borfällen, wenn es kommt, daß unsere Empfindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Gin unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thranen sind getrodnet. Ich bin zerstreut. Adieu, Lieber!

Mills 201 No. Italy

Mm 4. August.

Es geht mir nicht allein fo. Alle Menschen werden in ihren Hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen bestrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der alteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrey führte die Mutter herbey, die sehr niedergeschlagen ausssah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach mein Hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Knasben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück, und hat nichts mitgebracht,

und ohne gute Leute hatte er sich heraus betteln mussen; er hatte das Fieber unterwegs gefriegt. — Ich konnte ihr nichts sagen, und schenkte dem Kleinen was; sie bat mich, einige Aepfel anzunehmen, das ich that, und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

Am 21. August.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blid des Lebens wies der aufdammern, ach! nur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn Albert stürbe? Du würdest! ja, Sie würde — und dann lause ich dem Hirngespinste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thor hinausgehe, den Weg, den ich zum erstemmal fuhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegansen! Rein Wink der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gesühles. Mir ist es, wie es einem Geiste seyn musste, der in das ausgebrannte, zerstorte Schloß zurückhehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut, und mit allen Gaben der herrlichkeit ausgestatzet, sterbend seinem geliebten Sohne hossnungsvoll hinsterlassen hatte.

es gewesen mare, mir bas alles ju verschweigen; und nun fugte fie noch bagu, mas weiter murbe getraticht werden, mas eine Urt Menichen barüber triumpbiren wurde. Die man fich nunmehr über bie Strafe meines Uebermuthe und meiner Gerinaschatung anderer, Die fie mir icon lange vorwerfen, fiteln und freuen murbe. Das alles, Bilbelm, bon ibr zu boren, mit ber Stime me ber mabreften Theilnehmung - 3ch war gerftort, und bin noch muthend in mir. 3ch wollte, daß fich einer unterftunde mir es borguwerfen, bag ich ibm ben Degen durch ben Leib ftogen fonnte; wenn ich Blut fabe, wurde mir es beffer werben. - Ich, ich babe buns bertmal ein Deffer ergriffen, um biefem Bergen Luft an machen. Dan erzählt bon einer edlen Urt Pferbe. bie, wenn fie ichredlich erhibt und aufgejagt find, fich felbst aus Inftinft eine Aber aufbeißen, um fich gum Athem zu belfen. Go ift mir's oft, ich mochte mir eine Aber offnen, die mir die ewige Frenheit ichaffte.

suilla mas innife mitte antes adet dit gratt Am 24. Mers.

Ich habe meine Entlassung vom Hofe verlangt, und werde sie, hosse ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erst Erlanbniß dazu ben euch gesholt habe. Ich muß nun einmal fort, und was ihr zu fagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — Bringe das meiner Mutter in einem

Migrae Lante tennen Sie, fing the une the flyan exame winter, and but, a what some far thanks for his bus

Saftchen ben; ich fann mir felbit nicht belfen, und fie mag fich gefallen laffen, wenn ich ihr auch nicht belfen Rrevlich muß es ihr webe thun. Den fchonen Lauf. ben iht Sohn gerade jum Geheimenrath und Gefandten anfette, fo auf einmal Salte zu feben, und rudwarts mit bem Thierchen in ben Stall! Macht nun baraus mas ihr wollt, und fombinirt die moglichen Ralle, unter benen ich batte bleiben fonnen und follen: genug, ich gebe; und damit ihr wisst, wo ich hinkomme. fo ift bier ber Rurft \*\*, ber vielen Gefchmad an meiner Gefellschaft findet; der hat mich gebeten, ba er pon meiner Absicht borte, mit ihm auf feine Guter gu geben, und den schonen Frubling da zuzubringen. Ich foll gang mir felbst gelaffen fenn, bat er mir verfproden, und ba wir und aufammen bis auf einen gewissen Punkt verftehn, fo will ich es benn auf gut Glud magen, und mit ibm geben.

### Bur Nachricht.

Am 19. April.

Danke für beine beyden Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom hofe da ware; ich fürchtete, meine Mutter mochte sich an den Minister wenden, und mir mein Borhaben ersschweren. Run aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mit

ftube, wo ein ehrliches altes Weib unfere Rindheit zusammengepfercht hatte, in einen Rramladen verwandelt Ich erinnerte mich ber Unrube, ber Thranen, ber Dumpfheit des Ginnes, ber Bergensangft, die ich in dem Loche ausgestanden batte. - 3ch that feinen Schritt, ber nicht merfwurdig war. Gin Vilger im beiligen Lande trifft nicht fo viele Staten religiofer Erinnerungen an, und feine Seele ift fcwerlich fo boll beiliger Bewegung. - Roch eins fur taufend. 3ch ging den Flug binab, bis an einen gewiffen Sof; bas war fonst auch mein Weg, und die Platchen, wo wir Rnaben uns übten, die meisten Sprunge ber, flachen Steine im Waffer hervorzubringen. 3ch erinnerte mich fo lebhaft, wenn ich mandymal ftand und dem Baffer nachfah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es bere folgte, wie abentenerlich ich mir die Gegenden vorstellte, wo es nun hinfloffe, und wie ich ba fo bald Granzen meiner Borftellungefraft fand, und doch muffte bas weiter geben, immer weiter, bis ich mich gang in bem Unschauen einer unsichtbaren Kerne verlor. - Sieb', mein Lieber, fo beschrankt und fo, gludlich maren bie berrlichen Altvater! fo kindlich ihr Gefuhl, ihre Dichtung! Wenn Ulvf bon bem ungemeffnen Deer und bon der unendlichen Erde spricht, das ift so mahr, mensche lich, innig, eng und geheimnisvoll. Bas hilft mich's, baß ich jest mit jedem Schulfnaben nachsagen fann, baß sie rund sep? Der Mensch braucht nur wenige Erde

schollen, um drauf zu genießen, weniger, um drunter zu ruhen.

Nun bin ich hier, auf dem Fürstlichen Jagbschloß. Es lässt sich noch ganz wohl mit dem Herrn leben, er ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreise. Sie scheinen teine Schelme, und haben doch auch nicht das Anses hen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur gehort und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der Andere vorstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr, als dieß Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit, und alles Elendes. Uch, was ich weiß, kann Zeder wissen — mein Herz habe ich allein.

Am 25. Map.

Ich hatte etwas im Ropfe, davon ich euch nichts sas gen wollte, bis es ausgeführt ware: setzt, da nichts braus wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gelegen. Vornehmlich darum bin ich dem Fürsten hierher gefolgt, der General in \*\*\* Diensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte Gesehe's Werte. XII. Bb.

ich ihm mein Borhaben; er widerrieth mir es, und es muffte ben mir mehr Leidenschaft, als Grille gewesen fenn, wenn ich seinen Grunden nicht hatte Gehor geben wollen.

### Um II. Junius.

Sage was bu willft, ich fann nicht langer bleiben. Bas foll ich hier? Die Beit wird mir lang. Der Furft balt mich, fo gut man nur fann, und boch bin ich nicht in meiner Lage. Bit haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ift ein Mann bon Berftanbe, aber bon gang gemeinem Berftande; fein Umgang unterhalt mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lefe. Roch acht Tage bleibe ich, und bann giebe ich wieder in der Irre berum. Das Befte, mas ich bier gethan habe, ift mein Beidnen. Der Rurft fühlt in ber Runft, und wurde noch ftarter fublen, wenn er nicht burch bas garftige wiffenschaftliche Wefen, und burch bie gewöhnliche Terminologie eingeschrantt mare. Manche mal fnirfche ich mit ben Babnen, wenn ich ihn mit wars mer Imagination an Natur und Runft berumführe, und er es auf einmal recht gut zu machen benft, wenn er mit einem gestempelten Runftworte brein ftolpert. and the same that the same that the same that the same that

luming the committee of the committee of

Senior the market and trager or wither

Mm 16. Julius.

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf ber Erbe! Send ihr benn mehr?

Mm 18. Julius.

Wo ich hin will? Das laß dir im Vertrauen eröffnen. Vierzehn Tage muß ich boch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Bergwerke im \*\* schen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts bran, ich will nur Lotten wieder naher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

# Am 29. Julius.

Rein, es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Mann! D Sott, der du mich machtest, wenn du mir diese Sesligkeit bereitet hattest, mein ganzes Leben sollte ein ans haltendes Gebet seyn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thranen, verzeihe mir meine vergeblischen Bunsche! — Sie meine Frau! Wenn ich das liebeste Geschopf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hatte — Es geht mir ein Schauder durch den ganzen Korper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib fasst.

Und, barf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie ware mit mir glucklicher geworden, als mit ihm! D er ist nicht der Mensch, die Wunsche dieses Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie du willst; daß sein Herz nicht sympathetisch schlägt, bey — oh! — bey der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in Einem zusammen treffen; in hundert andern Vorfalslen, wenn es kommt, daß unsere Empfindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilshelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Gin unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thranen find getrodnet. Ich bin zerstreut. Abieu, Lieber!

BUILDING TOP MICH

Am 4. August.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren Hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen bestrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der alteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrep führte die Mutter herben, die sehr niedergeschlagen ausssah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach mein Hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Knasben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück, und hat nichts mitgebracht,

und ohne gute Leute hatte er sich heraus betteln mussen; er hatte das Fieber unterwegs gekriegt. — Ich konnte ihr nichts sagen, und schenkte dem Kleinen was; sie bat mich, einige Aepfel anzunehmen, das ich that, und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

Um 21. August.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blid des Lebens wies der aufdammern, ach! nur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn Albert stürbe? Du würdest! sa, Sie wurde — und dann lause ich dem Hirngespinste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich jum Thor hinausgehe, ben Weg, ben ich jum erstemmal fuhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Rein Wink der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gesühles. Mir ist es, wie es einem Geiste seyn musste, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurückehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut, und mit allen Gaben der herrlichkeit ausgestatzet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinsterlassen hatte.

Am 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein Anderer lieb haben kann, lieb haben barf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts anders kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

### am 4. September.

Ja, es ift fo. Bie die Ratur fich jum herbste neigt, wird es Berbit in mir und um mich ber. Deine Blatter werden gelb, und ichon find die Blatter ber benache barten Baume abgefallen. Sab' ich bir nicht einmal von einem Bauerburschen geschrieben, gleich ba ich bertam? Jest erfundigte ich mich wieder nach ihm in Babl beim; es bieß, er fev aus bem Dienste gejagt worden, und Riemand wollte mas weiter pon ibm wiffen. Gestern traf ich ihn von ungefähr auf bem Bege nach einem andern Dorfe; ich redete ibn an, und er erzählte mir feine Geschichte, die mich doppelt und brevfach gerührt bat, wie du leicht begreifen wirst, wenn ich dir fie wieder Doch, wozu das alles? warum behalt' ich nicht für mich, was mich angstigt und frankt? warum betrub' ich noch bich? warum geb' ich bir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu fchelten. Gep's benn, auch bas mag ju meinem Schidfal geboren!

Mit einer fillen Trauriafeit, in ber ich ein wenig fcheues Befen zu bemerten fcbien; antwortete ber Denich mir erft auf meine Rragen; aber gar bald offner, ale wenn er fich und mich auf einmal wieder erfennte, ges ftand er mir feine Rebler, flagte er mir fein Unglud. Ronnt' ich bir, mein Freund, jedes feiner Borte bor Gericht ftellen! Er befannte, ja er erzählte mit einer Art von Genuf und Glud ber Biebererinnerung, bag Die Leibenschaft zu feiner Sausfrau fich in ibm tagtage lich bermehrt, daß er gulett nicht gewufft babe, was er thue, nicht, wie er fich ausbruckte, wo er mit bem Ros pfe hingefollt? Er habe weber effen, noch trinfen, noch fchlafen konnen; es habe ihm an ber Reble gestocht; er babe gethan, mas er nicht thun follen; mas ihm aufgetragen worden, bab' er vergeffen; er fen als wie von einem bofen Geift verfolgt gewefen; bis er eines Tags, als er fie in einer obern Rammer gewufft, ihr nachges gangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worden fey. Da fie feinen Bitten fein Gebor gegeben, bab' er fich ihrer mit Gewalt bemachtigen wollen; er miffe nicht, wie ibm geschehen fen, und nehme Gott gum Beugen, bag feine Abfichten gegen fie immer redlich gewesen, und daß er nichts febnlicher gewünscht, ale bag fie ihn beiratben, bag fie mit ibm ihr Leben gubringen mochte. Da er eine Beit lang Igerebet batte, fing er an gu ftoden, wie einer, ber noch etwas zu fagen hat, und fich es nicht berauszusagen getraut; endlich gestand er mir auch mit

Schuchternheit, was fie ibm fur fleine Bertraulichkeiten erlaubt, und welche Rabe fie ibm vergonnet. Er brach amen - drenmal ab, und wiederholte die lebhafteften Dros testationen, bag er bas nicht fage, um fie fcblecht gu machen, wie er fich ausbrudte, bag er fie liebe und Schate, wie borber, bag fo etwas nicht über feinen Mund gefommen fen, und bag er es mir nur fage, um mich zu überzeugen, daß er fein gang verfehrter und unfinniger Menfch fen - Und bier, mein Befter, fang' ich mein altes Lied wieder an, bas ich ewig anstimmen werde: fonnt' ich dir ben Menschen vorstellen, wie er por mir fand, wie er noch por mir febt! Ronnt' ich bir alles recht fagen, bamit bu fublteft, wie ich an feis nem Schickfale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug, ba bu auch mein Schicffal fennft, auch mich fennst, fo weißt bu nur ju mobl, was mich ju allen Ungludlichen, was mich befonders zu diefem Unglude lichen bingiebt.

Da ich das Blatt wieder butchlese, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzudenken lässt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehasst, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehn, die ihnen jetzt, da sie kinderlos ist, schone Hossmungen gibt; dieser habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen, und eis

nen folchen karm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch felbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hatte auf, nehmen konnen. Jeho habe sie wieder einen andern Knecht genommen, auch über den, sage man, sey sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er sey fest entschlossen, das nicht zu erleben.

Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt, sa ich darf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sittlichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft, ist also keine dichterische Erfindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten — zu nichts Verbildeten! Lies die Geschichte mit Andacht ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinsschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strudele und sudele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke daben, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entsschlossen, als der arme Ungläckliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich fast nicht getraue.

Mm 5. Ceptember.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann auf's Kand geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme so bald du kannst, ich erwarte bich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der herein kam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umstände so bald noch nicht zurücksehren wurde. Das Billet blieb liegen, und siel mir Abends in die Hande. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Einbildungskraft für ein göttliches Geschenk ist, rief ich aus, ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als ware es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu umstallen, und ich schwieg.

## Am 6. September,

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meisnen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum erstenmale tanzte, abzulegen; er ward aber zulest gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu.

Ganz will es doch die Wirkung nicht thun. 3ch weiß nicht — 3ch bente, mit ber Zett foll mir ber auch lieber werben.

Um 12. September.

Sie war einige Tage verreift, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie fam mir entgegen, und ich fuste ihre Hand mit tausend Freuden.

Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Einen neuen Freund, fagte sie, und lockte ihn auf ihre hand; er ist meinen Kleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln, und pickt so artig. Er füsst mich auch, sehen Sie!

Als fie dem Thierdyen den Mund hinhielt, bruckte es fich fo lieblich in die fußen Lippen, als wenn es die Seligkeit hatte fuhlen konnen, die es genoß.

Er soll Sie auch fussen, sagte sie, und reichte den Bogel herüber. Das Schnabelchen machte den Weg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung lieber vollen Genusses.

er sucht Nahrung, und kehrt imbefriedigt von der leeren Liebkosung guruck.

Er isst mir auch aus bem Munde, sagte sie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus denen die Freuden unschuldig theilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich fehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! sollte nicht meine Einbildungsfraft mit diesen Bildern

himmlifcher Unschuld und Seligkeit reizen, und mein Berg aus dem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgulstigkeit des Lebens wiegt, nicht weden! — Und warum nicht? — Sie trant mir fo! fie weiß, wie ich fie liebe!

## Am 15. September.

Man mochte rafend werben, Wilhelm, bag es Mens fchen geben foll, ohne Ginn und Gefühl an bem Benis gen, was auf Erben noch einen Werth bat. Du fennft bie Rugbaume, unter benen ich ben bem ehrlichen Pfarrer gu St., mit Lotten gefeffen, bie berrlichen Rugbaus me! die mich, Gott weiß, immer mit bem größten Geelenvergnugen füllten! Die vertraulich fie ben Pfarrhof machten, wie fubl! und wie berrlich die Mefte waren! und die Erinnerung bis ju ben ehrlichen Geiftlichen, bie fie bor fo vielen Jahren pflanzten. Der Schulmeis fter bat une ben einen Ramen oft genannt, ben er bon feinem Großvater gebort batte; fo ein braver Mann foll es gewesen fenn, und fein Undenten war mir immer beilig unter ben Baumen. 3ch fage bir, bem Schulmeifter fan= ben die Thranen in ben Angen, ba wir gestern babon redeten, baf fie abgehauen worden - Abgehauen! 3ch mochte toll werben, ich fonnte ben Sund ermorben, ber ben erften Dieb bran that. 3ch, ber ich mich vertrauern fonnte, wenn fo ein paar Baume in meinem Sofe ftans ben, und einer davon fturbe bor Alter ab, ich muß gufeben. Lieber Schat, eine ift boch baben! Bas Mens schengefühl ift! Das gange Dorf murrt, und ich boffe. bie Frau Pfarrerinn foll es an Butter und Gpern und übrigem Butrauen fpuren, mas fur eine Bunde fie ibrem Orte gegeben bat. Denn fie ift es, Die Frau bes neuen Pfarrere (unfer alter ift auch gestorben), ein bas geres, frankliches Geichopf, das febr Urfache bat, an bet Belt feinen Untheil zu nehmen, benn Diemand nimmt Antheil an ibr. Gine Marrin, Die fich abgibt gelehrt zu fenn, fich in die Untersuchung bes Canons melirt, gar viel an ber neumobischen, moralischfritis fchen Reformation bes Chriftenthumes arbeitet, und über Lavatere Schwarmerenen Die Achfeln gudt, eine gang gerruttete Gesundheit hat, und beswegen auf Gots tes Erdboden feine Freude. Go einer Rreatur mar es auch allein moglich, meine Rugbaume abzuhauen. Siebit bu, ich fomme nicht ju mir! Stelle bir vor, Die abfallenden Blatter machen ihr ben Sof unrein und bumpfig, bie Baume nehmen ihr bas Tageslicht, und wenn die Ruffe reif find, fo werfen die Rnaben mit Steinen barnach, und bas fallt ihr auf die Merven, bas frort fie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn fie Rennifot, Gemler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, befonders die Alten, fo ungufrieden fab, fagte ich: Warum habt ihr es gelitten ? - Benn ber Schulze will, bier zu Lande, fagten fie, was tann man machen? Aber eins ift recht ges

schehen: Der Schulze und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frau Grillen, die ihm ohnedieß die Suppen nicht fett machen, was haben wollte, dachten es mit einander zu theilen; da erfuhr es die Kammer, und sagte: hier herein! denn sie hatte noch alte Pratensionen an den Theil des Pfarrhoses, wo die Baume stansden, und verkaufte sie an den Meistbietenden. Sie lich gen! D wenn ich Fürst ware! ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Kammer — Fürst! — Ja, wenn ich Fürst ware, was kummerten mich die Baume in meinem Lande!

Am 10. October.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir es schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ist, daß Albert nicht so beglückt zu seyn scheint, als er — hoffste, als ich — zu seyn glaubte, wenn — Ich masche nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich micht anders ausdrücken — und mich dunkt beutlich genug.

Am 12, October.

Offian hat in meinem Herzen ben homer verdrangt. Welch eine Welt, in die ber herrliche mich führt! Bu wandern über die haibe, umfauft vom Sturmwinde,

ber in bampfenden Rebeln bie Beifter ber Bater, im bammernben Lichte bes Mondes binführt. Bu boren bom Gebirge ber, im Gebrille bes Balbftroms, balb permehrtes Medigen ber Geifter aus ihren Soblen, und Die Wehtlagen bes ju Tobe fich jammernben Dabchens, um die vier moosbedecften, grasbewachsenen Steine bes Stelgefallnen, ihres Geliebten. Wenn ich ibn bann finde, ben manbelnben grauen Barben, ber auf ber meis ten Beibe bie Aufftapfen feiner Bater fucht, und ach! ihre Grabsteine findet, und bann jammernd nach bem lieben Sterne bes Abends binblidt, ber fich in's rols lende Meer verbirgt, und die Beiten ber Bergangenheit in bes Belben Geele lebenbig werden, ba noch ber freund= liche Strahl ben Gefahren ber Tapferen leuchtete, und ber Mond ihr befrangtes, fiegrudfebrenbes Schiff befchien. Wenn ich ben tiefen Rummer auf feiner Stirn lefe, ben letten, verlaffnen Berrlichen in aller Ermats tung bem Grabe zuwanten febe, wie er immer neue, fcmerglichglubende Freuden in ber fraftlofen Gegens. wart ber Schatten feiner Abgeschiebenen einfaugt, und nach ber falten Erbe, bem boben, webenben Grafe nies berfieht, und ausruft: Der Wanderer wird fommen, fommen, ber mich fannte in meiner Schonbeit, und fragen: Wo ift ber Ganger, Fingals trefflicher Cobn? Sein Auftritt gebt über mein Grab bin, und er frage vergebens nach mir auf der Erbe. - D Freund! ich mochte gleich einem eblen Waffentrager bas Schwert

und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit, werbe ich ben andern nicht begluden, der kalt und fraftlos vor mir steht.

Mm 27. October Abends.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

Mm 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswurdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreisen zu durfen; und das Zugreisen ist doch der naturlichste Trieb der Menschheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich?

Am 3. November.

Weiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette, mit bem Bunsche, sa manchmal mit ber Hoffnung, nicht wies ber zu erwachen: und Morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder, und bin elend. D daß ich launisch seyn könnte, könnte die Schuld auf's Wetter, auf einen Dritten, auf eine sehlgeschlagene Unternehe

mung fdieben, fo murbe bie unerträgliche Raft bes Unwillens boch nur balb auf mir ruben. Webe mir! ich fuble an wahr, bag an mir allein alle Schuld liegt, nicht Schuld! Genug, daß in mir die Quelle alles Glenbes verborgen ift, wie ehemals die Quelle aller Celig. Bin ich nicht noch eben berfelbe, ber ehemals in aller Rulle ber Empfindung berumfdwebte, bem auf jebem Tritte ein Varadies folgte, ber ein Berg batte, eine gange Belt liebevoll ju umfaffen? Und bieg Berg ift fest toot, aus ibm fliegen feine Entzudungen mehr. meine Augen find troden, und meine Ginne, Die nicht mehr bon erquidenden Thranen gelabt werden, gieben digftlich meine Stirn gusammen. 3ch leibe viel, beun ich habe verloren, mas meines Lebens einzige Bonne war, die beilige belebende Rraft, mit der ich Welten um mich fchuf; fie ift babin! - Wenn ich zu meinem Renfter binaus an ben fernen Sugel febe, wie die Morgensonne über ihn ber ben Mebel burdbricht, und ben Millen Wiefengrund befcheint, und ber fanfte Rlug amir fchen feinen entblatterten Beiben zu mir herschlangelt, o! wenn ba diese berrliche Ratur fo ftarr vor mir ftebt, wie ein ladirtes Bilbden, und alle bie Bonne feinen Tropfen Geligkeit aus meinem Bergen berauf in bas Gehirn pumpen fann, und ber gange Rerl por Gottes Angesicht fteht wie ein versiegter Brunn, wie ein verlemze ter Eimer. 3ch babe mich oft auf den Boben geworfen, und Gott um Thrauen gebeten, wie ein Aderemann

und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit, werbe ich ben andern nicht begluden, der kalt und fraftlos vor mir steht.

Mm 27. October Abenbe.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

Mm 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gesstanden bin, ihr um den Halb zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebonswurdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreisen zu durfen; und das Zugreisen ist doch der naturlichste Arieb der Menschheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich?

Am 3. November.

Weiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette, mit dem Wunsche, ja manchmal mit der Hoffnung, nicht wies der zu erwachen: und Morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder, und bin elend. D daß ich launisch seyn könnte, könnte die Schuld auf's Wetter, auf einen Dritten, auf eine sehlgeschlagene Unternehe

mung ichieben, fo murbe bie unerträgliche Raft bes Une willens doch nur balb auf mir ruben. Webe mir! ich fuble zu mabr, bag an mir allein alle Schuld liegt, nicht Schuld! Genug, daß in mir die Quelle alles Glenbes verborgen ift, wie ehemals die Quelle aller Gelig. feit. Bin ich nicht noch eben berfelbe, ber ebemals in aller Fulle ber Empfindung herumidmebte, bem auf jebem Tritte ein Varadies folgte, ber ein Berg batte, eine gange Belt liebevoll ju umfaffen? Und dieg Berg ift jest todt, aus ibm fliegen feine Entzudungen mehr. meine Augen find troden, und meine Ginne, die nicht mehr von erquidenden Thranen gelabt werden, gieben angstlich meine Stirn gusammen. 3ch leibe viel, beun ich babe verloren, mas meines Lebens einzige Bonne war, die beilige belebende Rraft, mit der ich Welten um mich fchuf; fie ift babin! - Wenn ich zu meinem Renfter binaus an ben fernen Sugel febe, wie die Dorgensonne über ihn ber ben Mebel burchbricht, und ben ftillen Biefengrund bescheint, und der fanfte Rlug gwis ichen feinen entblatterten Beiben zu mir berichlangelt, o! wenn ba diese berrliche Ratur fo ftarr vor mir ftebt. wie ein ladirtes Bildchen, und alle bie Wonne feinen Tropfen Geligfeit aus meinem Bergen herauf in bas Gehirn pumpen fann, und ber gange Rerl por Gottes Angesicht fteht wie ein versiegter Brunn, wie ein verlemge ter Eimer. 3ch habe mich oft auf den Boden geworfen, und Gott um Thrauen gebeten, wie ein Aderemann

um Regen, wenn ber himmel ehern über ihm ift, und um ihn die Erbe verdurftet.

Aber ach! ich fühle es, Gott gibt Regen und Sons neuschein nicht unserm ungestümen Bitten, und sene Zeis ten, deren Andenken mich qualt, warum waren sie so selig? als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete, und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innigdankbarem Herzen aufnahm.

Um 8. November.

Sie hat mir meine Ercesse vorgeworfen! ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Ercesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; denken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? Ich denke! — ich deuke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Rutsche stiegen — Sie redete was anders, um mich nicht tiefer in den Text kommen zu lassen. Bester! ich bin dahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

Um 15. Rovember.

Ich bante bir, Wilhelm, für deinen berglichen Antheil, für beinen wohlmeinenden Rath, und bitte bich, ruhig

gu fenn. Laf mich ausdulden; ich habe ben aller meiner Mubseligkeit noch Kraft genug durchzuseten. 3ch ehre die Religion, das weißt du, ich fuble, daß sie manchem Ermatteten Stab, mandem Berfchmachtenben Erquis dung ift. Rur - fann fie benn, muß fie benn bas einem jeden fenn? Benn bu die große Welt anfiehft, fo fiehst du Tausende, benen sie es nicht war, Tausende, benen fie es nicht fenn wird, gepredigt oder ungepredigt, und muß fie mir es benn fenn? Sagt nicht felbft ber Sohn Gottes, bag die um ihn fenn murden, die ihm ber Bater gegeben hat? Wenn ich ibm nun nicht geges ben bin? wenn mich nun ber Bater fur fich behalten will, wie mir mein Berg fagt? - Ich bitte bich, lege bas nicht falfch aus: fieb nicht etwa Spott in Diefen unschuldigen Worten; es ift meine gange Geele, bie ich dir vorlege: sonst wollte ich lieber, ich hatte geschwiegen: wie ich benn über alles bas, wobon Jedermann fo wenig weiß als ich , nicht gerne ein Wort verliere. Bas ist es anders ale Menschenschicksal, fein Dag auszuleiben, feinen Becher auszutrinken? - Und ward ber Relch dem Gott vom himmel auf seiner Menschenlippe gu bitter, warum foll ich groß thun, und mich ftellen, ats fdmedte er mir fuß? Und warum follte ich mich schämen, in dem schrecklichen Augenblick, da mein gans ges Befen zwischen Geyn und Richtseyn gittert, ba bie Bergangenheit wie ein Blit über dem finftern Abgrunde ber Butunft lenchtet, und alles um mich ber verfinkt,

ē

und mit mir die Welt untergeht — Ist es da nicht die Stimme der ganz in sich gedrängten, sich selbst ermangelnden, und unaufhaltsam hinabstürzenden Kreatur, in den innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Kräfte zu knirschen: Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlassen? Und sollt' ich mich des Ausstruckes schämen, sollte mir es vor dem Augenblicke bange seyn, da ihm der nicht entging, der die himmel zus sammenrollt, wie ein Tuch?

## Um I Rovember.

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie ein Gift ber reitet, das mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich oft — oft.? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht, die Gefälligkeit, wo, mit sie einen unwillfürlichen Ausdruck meines Gefühles. aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand, und sagte: Adien, lieber Werther! — Lieber Werther! Es war oas erstemal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette

geben wollte, und mit mir felbst allerlen schwahte, sagte ich so auf einmal: Gute Racht, lieber Werther! und musste bernach felbst über mich lachen.

Am 22. November.

Ich kann nicht beten: Laß mir sie! und boch kommt sie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: Gib mir sie! denn sie ist eines Andern. Ich wisle mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachliesse, es gabe eine ganze Litanen von Antithesen.

Am 24. November.

Sie fühlt, was ich bulbe. Heute ist mir ihr Blid tief durch's Herz gedrungen. Ich fand sie allein; ich fagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefslichen Geistes, das war alles vor meisnen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blid wirkte auf mich, voll Ausbruck des innigsten Antheils, des süsesten Mitleibens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? warum durfte ich nicht an ihrem Halbe mit tausend Kuffen antworten? Sie nahm ihre Buflucht zum Klavier, und hauchte mit süßer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Rie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie

sich lechzend offneten, jene süßen Tone in sich zu schlürzen, die aus dem Instrument hervorquollen, und nur der himmlische Wiederhall aus dem reinen Munde zurücklänge. — Ja, wenn ich dir das so sagen könnte! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: nie will ich es wagen einen Kuß euch aufzudrücken, Lippen! auf denen die Geister des Himmels schweben. — Und doch — ich will — Ha! siehst du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele — diese Seligekeit — und dann untergegangen, diese Sünde abzus düßen — Sünde?

Mm 26. November.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schicksal ist einzig; preise die übrigen glücklich — so ist noch keiner gequalt worden. Dann lese ich einen Dichter der Borzeit, und es ist mir, als sah' ich in mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehen! Uch sind denn Menschen vor mir schon so elend gewesen?

Am 30. November.

Ich foul, ich foul nicht zu mir felbst kommen! wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus auer Fassung bringt. Heute! o Schickfal! o Menschheit!

3ch nebe an bem Baffer bin in ber Mittagestunde, ich hatte keine Lust zu effen. Alles war dbe. ein naffe kalter Abendwind blies vom Berge, und die grauen Regenwolfen gogen bas Thal hinein. Bon fern fab' ich Vinen Menschen in einem grunen, fcblechten Rode, ber amischen ben Relsen berumtrabbelte, und Rrauter gu fus Als ich naber zu ihm tam, und er fich chen schien. auf bas Gerausch, bas ich machte, herumdrebte, sabe ich eine interessante Ohnstognomie, darin eine ftille Trauer den Hauptzug machte, die aber fonst nichts, als einen geraden guten Sinn ausbrudte; feine fcmargen Saare waren mit Radeln in zwen Rollen gestettt, und bie übrigen in einen ftarten Bopf geflochten, ber ihm ben Rucken berunter bing. Da mir feine Rleibung einen Menschen bon geringem Stande zu bezeichnen schien. glaubte ich, er murbe es nicht übel nehmen, wenn ich auf feine Beschäftigung aufmerksam mare, und baber fragte ich ibn, was er suchte? Ich suche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen - und finde feine. -Das ift auch die Jahrezeit nicht, fagte ich lachelnd. -Es gibt so viele Blumen, fagte er, indem er zu mir bere unter fam. In meinem Garten find Rofen und Jelans gerejelieber zweverlen Sorten, eine hat mir mein Bas ter gegeben, fie machsen wie Unfrant; ich fuche schon zwen Tage barnach, und tann fie nicht finden. haußen find auch immer Blumen, gelbe und blaue und rothe, und bas Taufendauldenfrant bat ein fcones

Blumchen. Reines fann ich finden. - 3ch mertte was Unbeimliches, und drum fragte ich burch einen Umweg: Bas will Er benn mit ben Blumen? Gin munberbares gudendes Lacheln vergog fein Geficht. - Wenn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er den Ringer auf den Mund brudte, ich babe meinem Schat einen Strauß versprochen. Das ift brav, fagte ich. D, fagte er, fie hat viel andere Sachen, fie ift reich. -Und boch hat fie feinen Strauf lieb, verfeste ich. D! fubr er fort, fie bat Juwelen und eine Rrone. - Bie beißt fie benn? - Benn mich die Generalftaaten begablen wollten, verfette er, ich war' ein anderer Menfch! Ja es war einmal eine Zeit, ba mir es so wohl war! Jest ift es aus mit mir. Ich bin nun - Gin naffer Blid jum himmel brudte alles aus. Er war alfo gludlich? fragte ich. — Ach ich wollte, ich ware wieder fo! fagte er. Da war mir es fo mohl, fo luftig, fo leicht, wie einem Rifche im Baffer! - Beinrich! rief eine alte Frau, bie ben Weg bertam, Beinrich, wo ftedit bu? wir haben bich überall gesucht, tomm jum Effen -3ft bas Guer Sohn? fragt' ich, ju ihr tretend. Wohl, mein armer Cobn! verfette fie. Gott hat mir ein schweree Rreng aufgelegt. Wie lange ift er fo? fragte ich. So stille, fagte fie, ift er nun ein halbes Jahr. Gott sep Dank, daß er nur so weit ist; vorher war er ein ganzes Jahr rasend, da hat er an Retten im Toll: hause gelegen. Best thut er Niemand nichts; nur bat

er immer mit Königen und Kaisein zu schaffen. Er war ein so guter, stiller Mensch, ber mich ernähren half, seine schöne Hand schrieb, und auf einmal wird er tiefsinnig, fällt in ein hitiges Fieber, daraus in Raser ren, und nun ist er, wie Sie ihn sehen. Wenn ich Ihm erzählen sollte, Herr — Ich unterbrach den Etromitrer Worte mit der Frage: was war denn das für eine Zeit, von der er rühmt, daß er so glücklich, so wohl darin gewesen sey? Der thörichte Mensch! rief sie mit mitleidigem Lächeln, da meint er die Zeit, da er von sich war, das rühmt er immer; das ist die Zeit, da er im Kollhause war, wo er nichts von sich wusste. — Das siel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich drückte ihr ein Stück Geld in die Hand, und verließ sie eilend.

Da bu glucklich warst! rief ich aus, schnell vor mich hin nach der Stadt zu gehend, da dir es wohl war, wie einem Fisch im Wasser! — Gott im Himmel! Hast du das zum Schicksale der Menschen gemacht, daß sie nicht glucklich sind, als ehe sie zu ihrem Verstande kommen, und wenn sie ihn wieder verlieren! — Elens der! und auch wie beneide ich deinen Trübsiun, die Verswirrung deiner Sinne, in der du verschmachtest! Du gehst hossnungsvoll aus, deiner Königinn Blumen zu pflücken — im Winter — und trauerst, da du keine sindest, und begreisst nicht, warum du keine sinden kannst. Und ich — und ich gehe ohne Hossung, ohne Iwck heraus, und kehre wieder heim, wie ich gekoms

men bin. — Du wähnst, welcher Mensch du seyn wursbest, wonn die Generalstaaten dich bezahlten. Seliges Geschöpf! das den Mangel seiner Glückeligkeit einer irdischen hinderniß zuschreiben kann. Du fühlst nicht! du fühlst nicht, daß in deinem zerstörten herzen, in beinem zerrütteten Gehirne bein Elend Liegt, wobon alle Könige der Erde die nicht helsen können.

Muffe ber trofflos umfommen, ber eines Rranten Spottet, ber nach ber entfernteften Quelle reist, die feine Rrantheit vermehren, fein Ausleben fcmerzhafter mathen wird! der fich über bas bedrangte Berg erhebt, bas, um feine Gemiffensbiffe los zu werben, und die Leiden feiner Geele abzuthun. eine Vilgrimichaft nach bem beiligen Grabe thut. Jeber Außtritt, ber feine Soblen auf ungebahntem Wege burchschneidet, ift ein Lindes rungstropfen ber geangsteten Seele, und mit feber ausgebauerten Tagereife legt fich bas Berg um viele Bedrange niffe leichter nieder. - Und burft ihr bas Wahn nennen, ihr Wortframer auf euren Volftern? - Babn!-DIGott! bu fiehst meine Thranen! Mufftest bu, ber bu ben Menfchen arm genng erschufft, ihm auch Bruder jugeben, die ihm bas Bigchen Armuth, bas Bifichen Bertrauen noch ranbten, das er auf dich hat, auf dich, bu Allicbender! Denn das Bertrauen zu einer heilenden Burgel; an den Thronen des Weinstockes, was ift es. ale Bertrauen gu bir, daß bu in alles, was une umgibt, Beil : und Linderunge : Rraft gelegt haft, der mir fo

standlich bedürfen? Bater! den ich nicht kenne! Vater! der sonst meine ganze Seele füllte, und nun sein Angesssicht von mir gewendet hat! ruse mich zu dir! schweige wicht länger! dein Schweigen wird diese dürstende Seele micht aushalten. — Und würde ein Mensch, ein Vaster zurnen können, dem sein unvermuthet rückehrender Sohn um den Hals siele und riese: Ich bin wieder ba, mein Vater! Zürne nicht, daß ich die Wanderschaft absbreche, die ich nach deinem Willen länger aushalten sollte. Die Welt ist überall einerley, auf Nühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was soll mir das? mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. — Und du, lieber himmlissscher Vater, solltest ihn von dir weisen?

Am I, Decembet.

Wilhelm! ber Mensch, von dem ich dir schrieb, der gludliche Augludliche, war Schreiber ben Lottens Baster, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nahrte, vers barg, entdeckte, und worüber er aus dem Dienst ges schickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bey diesen trocknen Worten, mit welchem Unsinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest.

Mm 4. December.

3ch bitte bich - Siebst bu, mit mir ift's que, ich trag' es nicht langer! Deute faß ich bev ihr - faß, fie spielte auf ihrem Rlavier, mannichfaltige Delobien, und all ben Ansbrud! all! - all! - Bas wille bu? - Ihr Schwesterchen putte ibre Duppe auf meis nem Rnie. Dir tamen bie Thranen in die Augen. neigte mich, und ihr Trauring fiel mir in's Geficht meine Thranen flossen - Und auf einmal fiel fie in die alte himmelfufe Melodie ein, fo auf einmal, und mir durch die Seele gebn ein Troftgefühl, und eine Erinnerung des Bergangenen, der Zeiten, da ich bas Ried gehort, der buftern 3wischenraume, des Berdruf. fes, ber feblgeschlagenen Soffnungen, und bann - 3ch ging in ber Stube auf und nieber, mein Berg erstickte unter bem Bubringen. Um Gottes willen, fagte ich, mit einem beftigen Ausbruch bin gegen fie fahrend, um Gottes willen, boren Sie auf! Gie bielt, und fab mich ftarr an. Werther, fagte fie mit einem Racheln, bas mir burch bie Seele ging, Berther, Gie find fehr frant, Ihre Lieblingegerichte widersteben Ihnen. Sie! Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Ich riß mich von ihr meg, und - Gott! bu fiehft mein Glend, und wirst es enden.

Am 6. December.

Wie mich die Gestalt verfolgt! Wachend und transend fullt sie meine ganze Seele! Dier, wenn ich die Augen schliese, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.

Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott! Ersmangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nothigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufsschwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beyden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewusstseyn wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

Am 4. December.

3ch bitte bich - Siebst bu, mit mir ift's aus, ich trag' es nicht langer! Deute faß ich ber ibr - faß, fie spielte auf ihrem Rlavier, mannichfaltige Delodien, und all ben Ansbrud! all! - all! - Bas wille bu? - Ihr Schwesterchen putte ibre Duppe auf meis nem Anie. Mir tamen bie Thranen in die Augen. 3ch neigte mich, und ihr Trauring fiel mir in's Geficht meine Thranen floffen - Und auf einmal fiel fie in die alte himmelfuße Melodie ein, fo auf einmal, und mir burch bie Seele gebn ein Troftgefühl, und eine Erinnerung bes Bergangenen, ber Beiten, ba ich bas Lieb gebort, ber buftern 3wifdenraume, bes Berbrufe fes, ber feblgeschlagenen Soffnungen, und bann - 3ch ging in ber Stube auf und nieder, mein Berg erfticte unter bem Budringen. Um Gottes willen, fagte ich, mit einem heftigen Ausbruch bin gegen fie fahrend, um Gottes willen, boren Gie auf! Gie hielt, und fab mich ftarr an. Werther, fagte fie mit einem Racheln, bas mir burch bie Seele ging, Berther, Gie find fehr frant, Ihre Lieblingegerichte widersteben Ihnen. Gebn Sie! Ich bitte Sie, beruhigen Sie fich. Ich riß mich von ihr meg, und - Gott! bu fiehft mein Glend, und wirft es enden.

am 6. December.

Wie mich die Gestalt verfolgt! Wachend und trans mend füllt sie meine ganze Seele! Dier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehtraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.

Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott! Ersmangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nothigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufsschwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beyden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewusstseyn wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

## Der Herausgeber an ben Leser.

;

Wie fehr wunscht' ich, bag uns von den letten merte wurdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhandige Beugnisse übrig geblieben waren, daß ich nicht nothig hatte, die Folge seiner hinterlassnen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen seyn lassen, genaue Nachrichten aus dem Munde derer zu sammeln, die von seis ner Geschichte wohl unterrichtet seyn konnten; sie ist einfach, und es kommen alle Erzählungen davon bis auf wenige Kleinigkeiten mit einander überein; nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden, und die Urtheile getheilt.

Was bleibt uns übrig, als dassenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren können, gewissenhaft zu erzählen; die von dem Abscheidenden hinterlassnen Briefe einzuschalten, und das kleinste aufgesundene Blättchen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebsedern auch nur einer einzelen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vors geht, die nicht gemeiner Art sind.

Unmuth und Unluft hatten in Werthers Seele immer tiefer Wurzel geschlagen, fich fester unter einander

verschlungen und sein ganges Wefen nach und nach ein-Die harmonie feines Geistes mar vollig gerftort, eine innerliche Dipe und Beftigfeit, Die alle Rrafte feiner Ratur burch einander arbeitete. brachte die widrigsten Wirtungen berbot, und ließ ibm gulett nur eine Ermattung übrig, aus ber er noch angftlicher empor ftrebte, ale er mit allen Uebeln bieber gefampft batte. Die Begingftigung feines Bergens gehrte bie übrigen Rrafte feines Geiftes, feine Lebhaftigfeit, feinen Scharffinn auf ; er ward ein trauriger Gefellschafter, immer ungludlicher und immer ungerechter. aludlicher er marb. Benigftens fagen bieg Alberts Freunde; fie behaupten, daß Werthet einen reinen, rubigen Dann, ber nun eines lang gewünschten Gludes theilhaftig geworden, und fein Betragen, fich biefes Glad auch auf bie Bufunft zu erhalten, nicht habe beurtheilen tonnen, er, ber gleichsam mit jebem Tage fein ganges Bermogen verzehrte, um an bem Abend gu leiden und zu barben. Albert, fagen fie, batte fich in so furger Beit nicht verandert, er mar noch immer berfelbige, ben Werther fo vom Unfang ber fannte, fo febr fchatte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war ftols auf fie, und wunschte fie auch von Jedermann als bas berelichfte Geschopf anerkannt gu miffen. Bar es ibm baber ju berbenten, wenn er auch jeben Schein bes Berbachts abzuwenden munschter, wenn er in bem .Angenblide mit Riemand biefen fostlichen Befis auch auf

bie unschuldigste Weise zu theilen, Lust hatte? Sie gesstehen ein, daß Albert oft das Zimmer seiner Frau verslassen, wenn Werther ben ihr war, aber nicht aus Haßen, wehn Abneigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gefühlt habe, daß dieser von seiner Gegenwart gesdruckt sey.

Lottens Bater war von einem Uebel befallen wors ben, das ihn in der Stube hielt; er schickte ihr seinen Wagen, und sie suhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag, der erste Schnee war stark gefallen, und deckte die ganze Gegend.

Werther ging ihr ben andern Morgen nach, um, wenn Albert fie nicht abzuholen fame, fie herein zu begleiten.

Das flare Wetter konnte wenig auf fein trubes Gemuth wirken, ein dumpfer Drud lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich ben ihm festgesetzt, und sein Gemuth kannte keine Bewegung, als von einem schmerzlichen Gedanken zum andern.

Wie er mit sich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch der Zustand Andrer nur bedenklicher und verworrener; er glaubte, das schone Berhaltniß zwischen Albert und seiner Gattinn gestört zu haben, er machte sich Borwurfe darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mischte.

Seine Gedanken fielen auch unterwegs auf biefen Gegenstand. Ja, ja, fagte er zu fich felbft, mit beim-

lichem Bahnknirschen: bas ift ber vertraute, freundliche, gartliche, an allem theilnehmende Umgang, die rubige, bauernbe Treue! Sattigfeit ift's und Gleichgultigfeit! Biebt ibn nicht jedes elende Geschaft mehr an, als die theute. foffliche Frau? Weiß er fein Glud zu schaben? Weiß er fie zu achten, wie fie es verdient? Er bat fie. nun aut er bat fie - 3ch weiß bas, wie ich mas ans bere auch weiß, ich glaube an ben Gebanten gewohnt au fenn, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen - Und hat benn die Freundschaft gu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anbanglichkeit an Lotten ichon einen Gingriff in feine Rechte. in meiner Aufmertfamteit fur fie einen ftillen Borwurf? 3ch weiß es wohl, ich fubl' es, er fieht mich ungern, er wunscht meine Entfernung, meine Gegenwart ift ibm beschwerlich.

Oft hielt er seinen raschen Schritt an, oft stand er stille, und schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwarts, und war mit dies sepanken und Gelbstgesprächen endlich gleichsam wis der Willen bey dem Jagdhause angekommen.

Er trat in die Thur, fragte nach dem Alten und nach Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Der alteste Knabe sagte ihm, es sey drüben in Wahlheim ein Unglud geschehn, es sey ein Bauer erschlagen worden! — Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stube, und fand Lotten beschäftigt, dem

Alten zuzureben, ber ungeachtet seiner Krankheit hins über wollte, um an Ort und Stelle die That zu unterssuchen. Der Thater war noch unbekannt, man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Hausthur gefunden, man hatte Muthmaßungen: der Entleibte war Knecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Diensste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther dieses horte, fuhr er mit heftigkeit auf. 3st's möglich! rief er aus; ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augenblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweiselte nicht einen Augenblick, daß jener Mensch die That begansgen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er durch die Linden musste, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entssetzt' er sich vor dem sonst so geliebten Plate. Jene Schwelle, worauf die Nachbardsinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Geswalt und Mord verwandelt. Die starten Bäume standen ohne Laub und bereist; die schönen Hecken, die sich über die niedrige Kirchhosmauer wölbten, waren entsblättert und die Grabsteine sahen mit Schnee bedeckt durch die Lücken hervor.

Als er sich der Schenke naherte, vor welcher das ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Seschrep. Man erblickte von fern einen Trupp bewaffeneter Männer, und ein seder rief, daß man den Thater berbevführe. Werther sah hin und blieb nicht lange zweiselhaft. Ja! es war der Knecht, der sene Wittwes so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen. Brimme, mit der heimlichen Verzweissung umhergehend, angetroffen hatte.

Was hast du begangen, Ungludlicher! rief Werther aus, indem er auf den Gesangnen losging. Dieser sah ihn still an, schwieg, und versetze endlich ganz gelassen: "Reiner wird sie haben, sie wird keinen haben." Man brachte den Gesangnen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch die entsehliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander gesschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mismuth, seiner gleichgültigen hingegebenheit, wurde er auf einen Augenblich berausgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unssägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er sühlte ihn so unglücklich, er sand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos, er setze sich so tief in seine Lage, daß er gezwiß glaubte, auch Andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er für ihn sprechen zu können, schon drängte sich der lebhafteste Vortrag nach seinen Lippen, er eilte

nach bem Jagbhause, und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles bas, was er bem Amtmann vorstellen wollte, schon halb laut auszusprechen.

Als er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwartig, bieg verstimmte ibn einen Angenblid; boch faste er sich bald wieder, und trug bem Amtmann feus rig feine Gefinnungen bor. Diefer ichuttelte einigemal ben Ropf, und obgleich Berther mit ber größten Leb. haftigkeit, Leidenschaft und Wahrheit, alles vorbrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen fagen tann; fo war boch, wie fich's leicht benten lafft, ber Amtmann baburch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreben, wibersprach ibm eifrig. und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmorder in Schut nehme! Er zeigte ibm, bag auf diefe Beife jedes Gefet aufgehoben, alle Sicherheit des Staats gu Grund gerichtet werbe; auch fette er hingu, daß er in einer folden Sache nichts thun tonne, ohne fich die größte Berantwortung aufzulaben, es muffe alles in ber Ordnung, in bem borgeschriebenen Gang geben.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, ber Amtmann mochte durch die Finger sehn, wenn man dem Menschen zur Flucht behülslich ware! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich in's Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite: Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetzlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der

Amtmann einigemal gefagt hatte: Rein, er ist nicht

Bie fehr ihm biefe Borte aufgefallen fenn muffen, fehn wir aus einem Zettelden, bas fich unter feinen Papieren fand, und bas gewiß an bem namlichen Tage geschrieben worden:

"Du bift nicht zu:retten, Ungludlicher! Ich febe mobl, daß wir nicht zu retten find."

Was Albert zulest über die Sache des Gefangenen in Segenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern, bochst zuwider gewesen: er glaubte einige Empsindliche, teit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleichben mehrerem Rachdenken seinem Scharfsune nicht enter ging, daß beyde Manner recht haben mochten; so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Daseyn entsas; gen musste, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben, sollte.

Ein Blattchen, bas fich barauf bezieht, bas vielleicht fein ganges Berhaltniß zu Albert ausbrudt, finden wir unter feinen Papieren.

"Bas hilft es, baß ich mir's fage und wieber fage, er ist brab und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweibe; ich kann nicht gerecht sepn."

Weil es ein gelinder Abend war, und das Wetter ans fing fich jum Thauen ju neigen, ging Lotte mit Alberten ju Rufe gurud. Unterwege fab fie fich bier und ba um, eben, als wenn fie Wortbers Begleitung vermiffte. Albert fing bon ibm an au reben, er tadelte ibn, indem er ibm Gerechtigkeit widerfahren ließ. Er berührte feine ungludliche Leidenschaft und munschte, bag es moglich feyn mochte ibn zu entfernen. 3ch munich' es and um unfertwillen, fagt' er, und ich bilte bich, fubr er fort, fiebe gu; Seinem Betragen gegen bich eine ans bere Richtung ju geben, feine oftern Besuche ju vermin-Die Leute werben aufmertfam, und ich weiß, baff man bier und ba druber gesprochen bat. Lotte schwieg, und Albert fcbien ibr Schweigen empfunden zu haben; wenigftens feit bet Belt erwähnte er Werthers nicht mehr gegen fie, und wenn fie feiner ermabnte, ließ et bas Gefprach fallen, ober lentte es wo anders bin.

Der vergebliche Berfuch, ben Berther zur Rettung bes Ungludlichen gemacht hatte, war bas lette Auflosbern ber Flamme eines verloschenden Lichtes; er versank nur besto tiefer in Schmerz und Unthätigkeit; besonders tam er fast außer sich, als er horte, daß man ihn viel-

leicht gar jum Beugen gegen ben Menschen, ber fich nun auf's Lauguen legte, auffordern konnte.

Alles was ihm Unangenehmes semals in seinem witksamen Leben begegnet war, der Verdruß ben der Gesandtschaft, alles was ihm sonst misstungen war, was ihn se gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nies der. Er sand sich durch alles dieses wie zur Unthätigskeit berechtigt, er sand sich abgeschnitten von aller Ausssicht, unsähig, irgend eine Handhabe zu ergreisen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens ansasst, und so ruckte er endlich, gänz seiner wunderdaren Empsindung, Denkart, und einer endlosen Leidenschaft hinsgegeben, in dem ewigen Einerley eines traurigen Umsgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpse, dessen Aussert, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Bon feiner Verworrenheit, Leibenschaft, von seinem restlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmube, sind einige hinterlassne Briefe die startsten Zeugnisse, die wir hier einrucken wollen.

Mm 12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Ungludlichen gewesen seyn muffen, von denen man glaubte, sie wurden von einem bofen Geiste umber gettieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, bas meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gursgel zupresst! Webe! webe! und dann schweise ich umher in den surchtbaren nachtlichen Scenen dieser menschensfeindlichen Jahrszeit.

Gestern Abend muffte ich binaus. Es war plotlich Thauwetter eingefallen, ich batte gebort, ber Rluß fer abergetreten, alle Bache geschwollen, und von Bablbeim herunter mein liebes Thal überschwemmt! Rachts nach eilfe rannte ich binaus. Gin furchterliches Schaus fviel, bom Rels berunter die mublenden Fluthen in dem Mondlichte wirbeln zu feben, über Aecker und Wiesen und Beden und alles, und das weite Thal hinauf und hinab Eine sturmende See im Sausen des Windes! Und wenn benn ber Mond wieder hervortrat, und über der schwarzen Wolfe rubte, und vor mir hinaus die Rluth in fürdsterlich , berrlichem Wiederschein rollte und flang: ba überfiel mich ein Schauer, und wieder ein Sebnen! Ich mit offnen Armen stand ich gegen ben Abgrund und athmete hinab! hinab! und verlor mich in ber Bonne, meine Qualen, meine Leiden da binab ju fturzen! babin zu brausen wie die Wellen! Ob! - und ben Ruß vom Boden zu heben vermochtest du nicht, und alle Qualen zu enden! - Deine Uhr ist noch nicht ausgelaufen, ich fuble es! D Wilhelm! wie gern batte ich mein Menschsenn drum gegeben, mit jenem Sturmwinde

vie Wolfen zu zerreißen, die Fluthen zu fassen! Sa! und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zu Theil?

Und wie ich wehmuthig hinabsah auf ein Platchen, wo ich mit Lotten unter einer Weibe geruht, auf einem-heißen Spaziergange, — das war auch überschwemmt, und kaum daß ich die Weide erkannte! Wilhelm. Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus! wie verstürt jetzt vom reißenden Strom unsere Laube! dacht' ich. Und der Vergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gesangenen ein Traum von Herden, Wiesen und Ehrenamtern! Ich stand! — Ich schelte mich nicht, denn ich habe Muth zu sterben. — Ich hatte — Nun sitze ich hier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen stappelt und ihr Brot an den Thürren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Daseyn noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

## Den 14. December.

"Was ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir felbst! Ift nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühtt? — Ich will nicht betheuern — Und nun, Traume! D wie wahr fühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremsben Machten zuschrieben! Diese Nacht! ich zittre es zu

fagen, hielt ich fie in meinen Armen, fest an meinen Busen gedrückt, und beckte ihren liebelispelnden Mund mit unendlichen Kussen; mein Auge schwamm in der Arunkenheit des ihrigen! Gott! bin ich strafbar, daß ich auch sett noch eine Seligkeit fühle, mir diese glühen, den Freuden mit voller Innigkeit zurück zu rufen? Lotte! Dotte! — Und mit mir ist es aus! meine Sinnen verwirren sich, schon acht Tage habe ich keine Besinnungs-kraft mehr, meine Augen sind voll Thranen; ich bin nirgend wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir ware besser ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in bieser Beit, unter solchen Umstanden in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonnen. Seit der Rudtehr zu kotten war, es immer seine lette Aussicht und Hoffnung gewesen; doch hatte et sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That seyn, er wolle mit der besten Ueberzeugung, mit der möglichst ruhigen Entschlossen, heit diesen Schritt thun.

Seine Zweifel,, sein Streit mit sich felbst, bliden aus einem Zettelchen hervor, bas mahrscheinlich ein ansgefangner Brief an Wilhelm ist, und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden.

"Ihre Gegenwart, ihr Schickal, ihre Theilnehmung an bem meinigen, presst noch die letten Thranen aus meinem versengten Gehirne.

Den Borhang aufzuheben und dahinter zu treten? bas ift alles! Und warum das Zaudern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und daß das nun die Eigenschaft unfers Geistes ift, da Berwirrung und Finsterniß zu abenen, wovon wir nichts bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet, und fein Borfat fest und unwiderruflich, wovon folgender zweydeutige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugniß abgibt.

Am 20. December,

"Ich danke beiner Liebe, Wilhelm, daß du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast Recht: mir ware besser, ich ginge. Der Borschlag, den du zu einer Rückkehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigskens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, bessonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hossen haben. Auch ist mir es sehr lieb, daß du kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch view

zehn Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Es ist nothig, daß nichts gepflückt wersbe, ehe es reif ist; und vierzehn Tage auf oder ab thun viel. Meiner Mutter follst du sagen: daß sie für ihren Sohn beten soll, und daß ich sie um Bergebung bitte, wegen alles Berdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, benen ich Freude schuldig war. Lebwohl, mein Theuerster! Allen Segen des Himmels über dich! Lebwohl!"

Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglucklichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worken auszudrücken, ob wir uns gleich davon, nach der Kenntnist ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schone weibliche Seele sich in die ihrige denken und mit ihr empsinden kann.

So viel ist gewiß, sie war fest ben sich entschlossen alles zu thun, um Werthern zu entfernen, und wenn sie zauberte, so war es eine herzliche, freundschaftliche, Schonung, weil sie wusste, wie viel es ihm kosten, ja, daß es ihm bennahe unmöglich sen warde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dieß Verhältniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so

mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gefinnungen der seinigen werth seven.

Un bemfelben Tage, ale Werther den gulent eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es mar ber Sonntag bor Weihnachten, fam er Abende ju Lotten. und fand fie allein. Sie beschäftigte fich einige Spielwerke in Ordnung ju bringen, die fie ihren fleinen Gefdwiftern jum Chriftgefdente gurecht gemacht batte. Er redete von dem Vergnugen, das die Rleinen haben wurden, und von den Beiten, da einen die unerwartete Deffnung der Thur und die Erscheinung eines aufgeputten Baumes mit Wachelichtern, Budermerk und Mepfeln, in paradiesische Entzudung fette. Sie follen, -fagte Lotte, indem fie ihre Berlegenheit unter ein liebes Racheln verbarg. Sie follen auch beschert friegen, wenn Sie recht geschickt find; ein Bachestodchen und noch was. - "Und was heißen Sie geschickt fenn? rief er aus; wie foll ich fenn? wie tann ich fenn? beste Lotte!" Donnerstag Abend, fagte fie, ift Beibnachtsabend, ba fommen die Rinder, mein Bater auch, ba frieat Jedes das feinige, ba tommen Sie auch - aber nicht eber. — Werther flutte. — Ich bitte Sie, fubr fie fort, es ift nun einmal fo, ich bitte Sie um meiner Rube willen, es kann nicht, es kann nicht so bleiben. - Er wendete feine Mugen bon ihr, und ging in ber Stube auf und ab, und murmelte bas: Es tann nicht fo bleiben; amischen ben Bahnen. Lotte, die ben schred-

lichen Buftand fublte, worein ibn biefe Borte berfett hatten, fuchte burch allerlen Fragen feine Gedanten abs gulenfen, aber vergebene. "Dein, Lotte, rief er aus. ich werde Gie nicht wieber feben!" 2Barum bas? verfeste fie, Berther, Gie fonnen, Gie muffen uns wies ber feben, nur magigen Gie fich. D, warum mufften Gie mit Diefer Deftigfeit, Diefer unbezwinglich . baf. tenden Leidenschaft fur alles, mas Gie einmal anfaffen. geboren werden! 3ch bitte Gie, fubr fie fort, indem fie ihn ben ber Sand nahm, maßigen Gie fich! 3br Geift, Ihre Biffenfchaften, Ihre Talente, was bieten Die Ihnen fur mannichfaltige Ergetungen bar? Genn Gie ein Mann! wenden Gie diese traurige Unbangliche feit bon einem Gefchopf, bas nichts thun fann als Gie bebauern. - Er fnirrte mit ben Babnen, und fab fie bufter an. Gie bielt feine Sand. Mur einen Mugenblid rubigen Ginn, Berther! fagte fie. Fublen Gie nicht, daß Gie fich betrugen, fich mit Willen qu Grunde richten! Barum benn mich , Werther? juft mich, bas Gigenthum eines Andern? juft bas? 3ch fürchte, ich fürchte, es ift nur die Unmöglichfeit mich au befiten, bie Ihnen biefen Bunich fo reigend macht. Er jog feine Sand aus ber ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blid anfab. "Beife! rief er, febr weife! Sat vielleicht Albert biefe Anmerfung ges macht? Politifch! febr politifch!" - Es fann fie jeber machen, verfette fie brauf. Und follte benn in ber weis

ten Welt kein Madchen seyn, das die Bunsche Ihres Herzens erfüllte? Gewinnen Sie's über sich, suchen Sie barnach, und ich schwöre Ihnen, Sie werden sie sinden; denn schon lange angstet mich, für Sie und und, die Einschränkung in die Sie sich diese Zeit her selbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über sich! Eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, sinden Sie einen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und kehren Sie zurück, und lassen Sie und zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen.

"Das fonnte man, fagte er mit einem falten Lachen, bruden laffen, und allen Sofmeistern empfehlen. Liebe Lotte! laffen Gie mir noch ein flein wenig Rub, es wird alles merben!" - Rur bas, Werther, bag Gie nicht eher fommen ale Beibnachtsabend! - Er wollte antworten, und Albert trat in die Stube. Dan bot fich einen froftigen Guten Abend, und ging verlegen im Bims mer neben einander auf und nieder. Werther fing einen unbedeutenden Discurs an, ber bald aus mar, Albert besgleichen, ber fobann feine Frau nach gewiffen Muftragen fragte, und als er borte, fie fenen noch nicht ausgerichtet, ibr einige Borte fagte, bie Werthern falt, ja gar bart borfamen. Er wollte geben, er fonnte nicht, und zauderte bis acht, ba fich benn fein Unmuth und Unwillen immer vermehrte, bis ber Tifch gebeckt murbe, und er but und Stod nahm. Albert lub ibn ju bleiben, er aber, ber nur ein unbedeutendes Complie Goethe's Werte. XII. Bb.

ment zu horen glaubte, dankte falt dagegen, und ging weg.

Er kam nach Hause, nahm seinem Burschen, ber ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand, und ging allein in sein Zimmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab, und warf sich endlich in seinen Kleidern auf's Bette, wo ihn der Bediente fand, der es gegen eilse wagte hinein zu gehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefeln ausziehen sollte? das er denn zuließ, und dem Bedienten verbot den andern Morgen in's Jimmer zu kommen, bis er ihn rusen wurde.

Montage fruh, den ein und zwanzigsten December, schrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach feisnem Tode versiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und ihr überbracht hat, und den ich absatweise hier einsrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

"Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich dir ohne romantische Ueberspannung, gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum letzenmale sehen werde. Wenn du dieses liesest, meine Beste, deckt schon das kuhle Grab die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letzen Ausgenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als

fich mit bir gu unterhalten. 3ch habe eine fchredliche Nacht gehabt, und ach! eine wohlthatige Racht. ift es, die meinen Entschlug befestigt, bestimmt bat: ich will fterben! Die ich mich geftern bon bir rig, in ber fürchterlichen Emporung meiner Ginne, wie fich alles bas nach meinem Bergen brangte, und mein hoffnungelofes, freudelofes Dafenn neben bir, in gräßlicher Ralte mich anpacte - ich erreichte faum mein Bimmer. ich warf mich außer mir auf meine Rnie, und o Gott! bu gemabrteft mir bas lette Labfal ber bitterften Thras nen! Taufend Unichlage, taufend Ausfichten mutbeten burch meine Geele, und gulest ftand er ba, feft, gang, ber lette, einzige Gedante: ich will fterben! - 3ch legte mich nieder, und Morgens, in ber Rube bes Erwadens, fteht er noch fest, noch gang ftarf in meinem Bergen: ich will fterben! - Es ift nicht Bergweiflung, es ift Gewißheit, bag ich ausgetragen babe, und bag ich mich opfre für bich. Ja, Lotte! warum follte ich es berichweigen? Gins bon uns breven muß binmeg. und bas will ich fenn! D meine Befte! in biefem gerrifs fenen Bergen ift es muthend berumgeschlichen, oft beinen Mann zu ermorben! - bich! - mich! - Go fen es! - Wenn du binauf fleigft auf ben Berg, an einem ichonen Commerabende, bann erinnere bich meis ner, wie ich fo oft bas Thal berauf fam, und dann blide nach bem Rirchhofe binuber nach meinem Grabe, wie der Wind bas bobe Gras im Scheine ber finkenben

Sonne hin und her wiegt — Ich war ruhig, ba ich anfing; nun, nun weine ich wie ein Kind, ba alles bas so lebhaft um mich wird" —

Gegen zehn Uhr rief Werther seinem Bedienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm: wie er in einigen Tagen verreisen wurde, er solle daher die Kleider auskehren, und alles zum Einpacken zurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Conto's zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwen Monate voraus zu bezahlen.

Er ließ sich das Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antras. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab, und schien noch zuletzt alle Schwermuth der Erinnerung auf sich häusen zu wollen.

Die Kleinen liessen ihn nicht lange in Ruhe, sie vers
folgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm:
daß, wenn Morgen, und wieder Morgen, und noch
ein Tag ware, sie die Christgeschenke bey Lotten holten,
und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Einbils
dungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wies
der Morgen! und noch ein Tag! und kuste sie alle herzs
lich, und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch
etwas in das Ohr sagen wollte. Der verrieth ihm, die

großen Brüber hatten schone Neusahrswunsche geschries ben, so groß! und einen für ben Papa, für Albert und Lotten einen, und auch einen für Herrn Werther; die wollten sie am Neusahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pferde, ließ den Alten grüßen, und ritt mit Thranen in den Augen davon.

Gegen funf tam er nach hause, befahl ber Magd nach dem Feuer zu sehen, und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bucher und Was sche unten in den Roffer paden und die Rleider einnas hen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absat seines letzten Brieses an Lotten:

"On erwartest mich nicht! du glaubst, ich wurde gehorchen, und erst Weihnachtsabend dich wiedersehn.
D kottel heut oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst, du dieses Papier in beiner hand, zitterst, und benetzest es mit beinen lieben Ahranen. Ich will, ich muß!
D wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war indest in einen sonderbaren Justand gerathen. Rach ber letten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich vo ihm zu trennen, was er leiden wurde, wenn er fich bon ihr entfernen follte.

Es war wie im Borübergehn in Alberts Gegenwart gesagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder fommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Nacht ausbleiben musste.

Sie fag nun allein, feins bon ihren Gefchwistern war um fie, fie überließ fich ihren Gebanten, Die ftille über ihren Berbaltniffen berumschweiften. Gie fab fich nun mit bem Dann auf ewig verbunden, beffen Liebe und Treue fie fannte, bem fie bon Bergen gugethan mar, beffen Rube, beffen Buberlaffigfeit recht bom! Simmel bagu bestimmt zu fenn schien, daß eine madere Frau bas Glud ihres Lebens barauf grunden follte; fie fublte was er ihr und ihren Rindern auf immer fenn murbe. Auf der andern Seite war ihr Werther fo thener geworben, gleich von bem erften Augenblick ihrer Befanntichaft an batte fich bie Uebereinstimmung ihrer Gemuther fo fcon gezeigt, ber lange bauernde Umgang mit ibm, fo mande burchlebte Situationen batten einen unauslofchlichen Gindruck auf ihr Berg gemacht. Alles, was fie Intereffantes fublte und bachte, war fie gewohnt mit ibm an theilen, und feine Entfernung brobete in ibr ganges Defen eine Lude zu reifen, bie nicht wieder ausgefüllt werben fonnte. D, batte fie ihn in bem Mugen: blid jum Bruder umwandeln tonnen! wie gludlich

ware fie gewesen! — hatte fie ihn einer ihrer Freundinnen verheirathen durfen, hatte fie hoffen konnen, auch fein Verhaltniß gegen Albert gang wieder herzusstellen!

Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchges bacht, und fand bey einer jeglichen etwas auszuseten, fand keine, der sie ihn gegonnt hatte.

Ueber allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, daß ihr herzliches heimeliches Berlangen sey, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten dürse; ihr reines, schönes, sonst so leichtes, und leicht sich helsendes Gemuth empfand den Druck einer Schwermuth, dem die Aussicht zum Glück versschlossen ist. Ihr Herz war gepresst, und eine trübe Wolfe lag über ihrem Auge.

So war es halb sieben geworben, als sie Werthern die Treppe herauf kommen horte, und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir dursen fast sagen zum erstenmal, bey seiner Ankunst. Sie hatte sich gern vor ihm verläugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entgezegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hatten Sie wenigstens meiner Bitte Statt geben sollen, versetzte sie, ich bat Sie um unser Beyder Ruhe.

Sie wusste nicht recht, was sie sagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werthern allein zu sehn. Er legte einige Bucher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte, bald daß ihre Freundinnen kommen, bald daß sie wegbleiben mochten. Das Mädchen kam zuruck, und brachte die Rachricht, daß sich beyde entsschuldigen liessen.

Sie wollte bas Madchen mit ihrer Arbeit in bas Rebenzimmer sigen lassen; bann befann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab, sie trat an's Klavier und fing eine Menuet an, sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen, und setzt sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Kanapee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte nichts. Da brin in meiner Schublade, sing sie an, liegt Ihre Uehersetzung einiger Sesange Ofsians; ich habe sie noch nicht gelesen, benn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu horen; aber seither hat sich's nicht sinden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer übersiel ihn, als er sie in die Hande nahm, und die Augen stunden ihm voll Thranen, als er hinein sah. Er setzte sich nieder und las.

"Stern der dammernden Nacht, schon funkelst du in Westen, hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolfe, wandelst stattlich deinen Hügel hin. Wornach blickt du auf die Haide? Die stürmenden Winde haben sich geslegt; von serne kommt des Gießbachs Murmeln; raufchende Wellen spielen am Felsen serne; das Gesumme der Abendsliegen schwärmt über's Feld. Wornach siehst du schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen, und baden dein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl. Erscheine, du herrliches Licht von Ossians Seele!

"Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiedenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine feuchte Nebelsäule; um ihn sind seine Helden, und, siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Ullin! Stattslicher Myno! Alpin, lieblicher Sanger! und du, sanststlagende Minona! — Wie verändert seyd ihr, meine Freunde, seit den sestlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingslüfte den Hügel hin wechselnd beugen das schwachlispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schonheit, mi niebergeschlagenem Blid und thranenvollem Auge; schwer floß ihr haar im unstaten Winde, ber von dem hugel her stieß. — Dufter ward's in der Seele der helden, als sie die liebliche Stimme erhub; benn oft hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die finstere Wohnung der weissen Colma. Colma, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme; Salgar verssprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß.

## Colma.

"Es ift Nacht! — ich bin allein, verloren auf bem stürmischen Hugel. Der Wind faust im Gebirge. Der Strom heult ben Felfen binab. Reine Hutte schütt mich vor bem Regen, mich Berlassne auf dem sturmisschen Hugel.

"Tritt, o Mond, aus beinen Wolken! erscheinet, Sterne ber Nacht! Leite mich irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht, von den Beschwerden der Jagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnobend um ihn!, Aber hier muß ich siten allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm sauft, ich hore nicht die Stimme meines Geliebten.

"Warum zaudert mein Salgar? hat er sein Wort bergessen? — Da ist der Fels und der Baum, und hier der rauschende Strom! Mit einbrechender Nacht verssprachst du hier zu seyn; ach! wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit dir wollt' ich kliehen, verlassen

Bater und Bruder! Die Stolzen! Lange find unsere Gesichlechter Feinde, aber wir find feine Feinde, o Salgar!

"Schweig' eine Weile, o Wind! still eine fleine Beile, o Strom! daß meine Stimme flinge durch's Thal, daß mein Wanderer mich hore. Salgar! ich bin's, die ruft! hier ist der Baum und der Fels! Salgar! mein Lieber! hier bin ich; warum zauderst du zu fommen?

"Sieh' der Mond erscheint, die Fluth glanzt im Thale, die Felsen stehen grau, den Hügel hinauf; aber ich seh' ihn nicht auf der Hohe, seine Hunde vor ihm her verkündigen nicht seine Ankunft. Hier muß ich sigen allein.

"Aber wer sind, die dort unten liegen auf der Haide? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Redet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach, sie sind todt! Thre Schwerter roth vom Sesechte! D mein Bruder, mein Bruder! warum hast du meinen Salgar erschlagen? D mein Salgar! warum hast du meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir bende so lieb! D du warst sich an dem Hügel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlacht. Untewortet mir! hort meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! sie sind stumm! stumm auf ewig! kalt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"D von dem Felfen des Sugels, von dem Gipfel bes fturmenden Berges, redet, Geifter ber Tobten! re-

bet, mir foll es nicht grausen! — Wohin send ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft bes Gebirges soll ich euch finden! — Reine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine webende Antwort im Sturme des Hügels.

"Ich site in meinem Jammer, ich harre auf ben Morgen in meinen Thranen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Todten, aber schließt es nicht, bis ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum, wie sollt' ich zurück bleiben. Dier will ich wohnen mit meisnen Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens — Wenn's Nacht wird auf dem Hügel, und Wind kommt über die Haide, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hort mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie; denn süß soll meine Stimme seyn um meine Freunde, sie waren mir beyde so lieb!

"Das war bein Gefang, o Minona, Thormans fanft errothenbe Tochter. Unfere Thranen flossen um Colma, und unsere Seele warb dufter.

"Ullin trat auf mit der Harfe, und gab uns Alpins Sesang — Alpins Stimme war freundlich, Rynos Seele ein Feuerstrahl. Aber schon ruhten sie im engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einst kehrte Ullin zurück von der Jagd, ehe die Helden noch sielen. Er hörte ihren Wettegesang auf dem Hüsgel. Thr Lied ist sanst, aber traurig. Sie klagten

Morars Fall, des ersten der Helden. Seine Seele war wie Fingals Seele, sein Schwert wie das Schwert Defars — Aber er siel, und sein Vater sammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Thranen, Minosna's Augen waren voll Thranen, der Schwester des herrlichen Morars. Sie trat zurud vor Ullins Gesang, wie der Mond in Westen, der den Sturmregen vorans sieht, und sein schones Haupt in eine Wolfe verbirgt. — Ich schlug die Harse mit Ullin zum Gesange des Jamsmers.

## Ryno.

"Borbey sind Wind und Regen, der Mittag ist so beiter, die Wolfen theilen sich. Fliehend bescheint den Dügel die unbeständige Sonne. Rothlich fließt der Strom des Berges im Thale hin. Süß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme, er bejammert den Todten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thranendes Auge. Alpin! trefslicher Sanger! warum allein, auf dem schweigenden Hügel? warum jammerst du, wie ein Windsloß im Walde, wie eine Belle am fernen Gestade?

## Alpin.

"Meine Thranen, Ryno, sind für den Tobten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlank bist du auf dem Hügel, schon unter den Sohnen der Halde! Aber du wirst fallen wie Morar, und auf bei nem Grabe ber Trauernde figen. Die Sügel werden bich vergeffen, dein Bogen in der halle liegen ungefpannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf dem Hügel, schrecklich wie die Nachtseuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Haide, deine Stimme gleich dem Waldstrome nach dem Regen, dem Donner auf fernen Hügeln. Manche sielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrtest vom Kriege, wie friedlich war deine Stimme! dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat.

"Eng ist nun deine Wohnung! finster deine Statte! mit dren Schritten mess' ich dein Grab, o du! der du ehe so groß warst! vier Steine mit moosigen Hauptern sind dein einziges Gedachtniß, ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, deutet dem Auge des Jägers das Grab des mächtigen Morars. Keine Mutter hast du, dich zu beweinen, kein Mädchen mit Thranen der Liebe; todt ist, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan.

"Wer auf seinem Stabe ift bas? Wer ist es, beffen haupt weiß ist vor Alter, beffen Augen roth sind von Thranen? Es ist bein Bater, o Morar! ber Bater fei-

nes Sohnes außer bir. Er horte von deinem Ruf' in ber Schlacht; er horte von zerstobenen Feinden; er horte Morars Ruhm! Uch! nichts von seiner Wunde? Weisne, Bater Morars! weine! aber dein Sohn hort dich nicht. Tief ist der Schlaf der Todten, niedrig ihr Kissen von Staube. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf beinen Ruf. D wann wird es Morsgen im Grabe? zu bieten dem Schlummerer: Erwache!

"Lebe wohl! ebelster der Menschen, du Eroberer im Felde! Aber nimmer wird dich das Feld sehen! nimmer der dustere Wald leuchten vom Glanze deines Stahls. Du hinterliessest keinen Sohn, aber der Gesang soll deinen Ramen erhalten, fünftige Zeiten sollen von dir horen, horen von dem gefallenen Morar.

"Raut war die Trauer der Helden, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Sarmor saß nahe ben dem Helden, der Fürst des hals lenden Galmal. Warum schluchzet der Seufzer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu erzgeten? sie sind wie fanster Nebel, der steigend vom See auf's Thal sprüht, und die blühenden Blumen süslet das Naß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Kraft, und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so sammerz voll, Armin? Herrscher des seeumssossen Gorma?

"Jammervoll! Wohl bas bin ich, und nicht gering

bie Ursache meines Weh's. — Carmor, du verlorst keisnen Sohn; verlorst keine blühende Tochter; Colgar, der Tapfere lebt, und Amira, die schönste der Mad, chen. Die Zweige beines Hauses blühen, o Carmor; aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grabe — Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Winde des Herbstes! auf! stürmt über die sinstere Haldströme, braust! heult, Ströme im Gipfel der Eichen! Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleisches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, da Arindal, der Mächtige, siel, Daura, die Liebe, verging.

"Daura, meine Tochter, du warst schon! schon, wie der Mond auf den Hügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, suß, wie die athmende Luft! Arindal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blick wie Nebel auf der Welle, dein Schild eine Keuerwolke im Sturme!

"Armar, berühmt im Kriege, fam und warb um Daura's Liebe; sie widerstand nicht lange. Schon was ren die hoffnungen ihrer Freunde.

"Erath, ber Sohn Odgalls, grollte, benn fein Bruder lag erschlagen von Armar. Er fam in einen Schiffer verkleibet. Schon war fein Rachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig fein ernstes

Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte cr, liebliche Tochster von Armin, dort am Felsen, nicht fern' in der See, dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antworetete, als die Stimme des Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum angstest du mich so? Hore, Sohn Arnaths! hore! Daura ist's, die dich ruft!

"Erath, der Berrather, floh' lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruder: Arindal! Armin! Ist keiner seine Daura zu retten?

"Ihre Stimme kam über die See. Arindal mein Sohn stieg vom hügel herab, rauh in der Beute der Jagd, seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er sah den tühnen Erath am Ufer, fasste und band ihn an die Siche, fest umflocht er seine hüften, der Gefesselte füllte mit Nechzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura berüber zu bringen. Armar kam in seinem Grimme, bruckt' ab den grau besiederten Pseil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, bes Verräthers, kamst du um, das Boot erreichte den Felsen, er fank dran nieder, und starb. Zu deinen Füs Goeipe's Werte. XII. Bb.

fen floß beines Bruders Blut, welch war bein Jams mer, o Daura!

"Die Wellen zerschmetterten das Boot. Armar stürzte sich in die See, seine Daura zu retten oder zu sterben. Schnell stürmte ein Stoß vom hügel in die Wellen, er sank und hob sich nicht wieder.

"Allein auf dem seebespuhlten Felsen horte ich die Klagen meiner Tochter. Biel und laut war ihr Schreyen, doch konnte sie ihr Vater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am Ufer, ich sah sie im schwachen Strahle des Mondes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreyen, laut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Verges. Ihre Stimme ward schwach, ehe der Morgen erschien, sie starb weg, wie die Abendluft zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Starte im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Madchen.

"Wenn die Sturme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hoch hebt, sitze ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbdammernd wandeln sie zusammen in trauriger Einstracht."

Gin Strom von Thranen, der aus Lottens Augen brach und ihrem geprefften Bergen Luft machte, hemmte Werthers Gefang. Er warf das Papier bin, fasste ihre

Hand und weinte die bittersten Thranen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg ihre Augen in's Schnupf, tuch. Die Bewegung Beyder war fürchterlich. Sie fühlten ihr eignes Elend in dem Schicksale der Edlen, sühlten es zusammen, und ihre Thranen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme; ein Schauer übersiel sie; sie wollte sich entfernen, und Schmerz und Antheil lagen betäubend wie Bley auf ihr. Sie athmete, sich zu erholen, und bat ihn schluchzend, fortzusahren, bat mit der ganzen Stimme des Himmels! Werther zitterte, sein Herz wollte bersten, er hob das Blatt auf und las halbgebrochen:

"Warum weckt du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich bethaue mit Tropfen des himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blatter herabstort! Worgen wird der Wanderer kommen, kommen der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich nicht finden. —"

Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den Uns gludlichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der volls sten Verzweislung, fasste ihre Hande, druckte sie in seine Augen, wider seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Vorhabens durch die Seele zu flies

gen. Ihre Ginnen bermirrten fich, fie brudte feine Sande, brudte fie wiber ibre Bruft, neigte fich mit einer wehmutbigen Bewegung zu ihm, und ihre glubenben Wangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er fcblang feine Urme um fie ber, preffte fie an feine Bruft, und bedte ibre gitternben, fammelnden Lippen mit wuthenden Ruffen. Berther! rief fie, mit erftids ter Stimme, fich abwendend, Berther! und brudte mit ichwacher Sand feine Bruft von ber ihrigen; Bers ther! rief fie mit bem gefafften Tone bes ebelften Gefubles. Er widerftand nicht, ließ fie aus feinen Urmen, und warf fich unfinnig bor fie bin. Gie rif fich auf, und in angstlicher Berwirrung, bebend gwifchen Liebe und Born, faate fie: Das ift bas lettemal, Berther! Sie febn mich nicht wieder. Und mit bem bollften Blicke ber Liebe auf ben Glenden eilte fie in's Rebengimmer und fcblog binter fich gu. Werther ftredte ibr bie Urme nach, getraute fich nicht fie zu balten. Er lag an ber Erbe, ben Ropf auf bem Ranapee, und in biefer Stel. lung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geraufch ju fich felbft rief. Es war bas Madden, bas ben Tifch beden wollte. Er ging im Bimmer auf und ab, und ba er fich wieder allein fab, ging er gur Thure bes Cabinete und rief mit leifer Stimme: Lotte! Lotte! nur noch Gin Bort! ein Lebewohl! - Gie fdwieg. Er harrte und bat und barrte; bann rig er fich weg und rief: Lebe wohl! Lotte! auf ewig lebe wohl!

Er kam an's Stadtthor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, liessen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen eilse klopste er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, daß seinem Herrn der Hut sehlte. Er getraute sich nicht etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war naß. Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels in's Thal sieht, gefunden, und es ist unbegreislich, wie er ihn in einer finstern, seuchten Nacht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Gr legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bebiente fand ihn schreibend, als er ihm ben anbern Morgen auf sein Rusen den Kaffee brachte. Er schrieb Folgendes am Briefe an Lotten:

"Zum lettenmale benn, zum lettenmale schlage ich diese Augen auf. Sie sollen ach! die Sonne nicht mehr sehen; ein trüber, neblichter Tag halt sie bedeckt. So traure denn, Natur! dein Sohn, dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte! das ist ein Gefühl ohne gleichen, und doch kommt es dem dammern, den Traum am nächsten, zu sich zu sagen: das ist der lette Morgen. Der lette! kotte, ich habe keinen Sinn für das Wort der lette! Stehe ich nicht da in meiner ganzen Kraft, und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden. Sterben! Was heißt das? Siehe

wir traumen, wenn wir bom Tobe reben. 3ch habe Manchen fterben feben; aber fo eingeschranft ift bie Menschheit, bag fie fur ihres Dafenns Unfang und Ende feinen Ginn bat. Rest noch mein, bein! bein, o Ge. liebte! Und einen Augenblick - getrennt, geschieben vielleicht auf ewig? - Rein, Lotte, nein - Bie fann ich vergeben? wie fannft bu vergeben? Bir find ia!-Bergeben! - Das beißt bas? Das ift wieder ein Bort! ein leerer Schall! ohne Gefühl fur mein Berg. -Tobt, Lotte! eingescharrt ber falten Erbe, fo eng! fo finfter! - 3ch batte eine Freundinn, die mein Alles mar meiner bulflofen Jugend; fie ftarb und ich folgte ihrer Leiche, und ftand an bem Grabe, wie fie ben Garg binunter lieffen, und bie Geile fchnurrend unter ibm meg und wieder herauf ichnellten, bann bie erfte Schaufel binunter schollerte, und die angstliche Labe einen bums pfen Ton wiebergab, und bumpfer und immer bumpfer, und endlich bebedt mar! 3ch fturgte neben bas Grab bin - ergriffen, erichuttert, geangstet, gerriffen mein Innerftes, aber ich wuffte nicht, wie mir gefchab wie mir geschehen wird - Sterben! Grab! ich verftebe Die Worte nicht!

D vergib mir! vergib mir! Gestern! Es hatte ber lette Augenblick meines Lebens seyn sollen. D bu Ensgel! zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweifel durch mein Inniginnerstes durchgluhte mich das Wonnes.

gefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den beinkgen strömte; neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Bergib mir! vergib mir!

Ach ich wusste, daß du mich liebtest, wusste es an den ersten feelenvollen Blicken, an dem ersten Handes druck: und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in sies berhaften Zweifeln.

Erinnerst du dich der Blumm, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir tein Wort sagen, teine Hand reichen konntest? Dich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindrucke gingen vorüber, wie das Gesühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelssüsse in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ist vergänglich, aber feine Ewigfeit soul das glübende Leben ausloschen, das ich gestern auf deis nen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Urm hat sie umfasst, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewig.

Und was ist das, daß Albert bein Mann ist? Mann! Das ware benn fur diese Welt — und fur diese Welt

wir traumen, wenn wir bom Tode reben. 3ch babe Manden fterben feben; aber fo eingeschrankt ift Die Menschheit, daß fie fur ibres Dafenns Unfang und Ende feinen Ginn bat. Jest noch mein, bein! bein, o Ge. liebte! Und einen Augenblid - getrennt, gefchieben vielleicht auf ewig? - Rein, Lotte, nein - Bie fann ich vergeben? wie kannst du vergeben? Wir find ia! -Bergeben! - Bas beift bas? Das ift wieder ein Bort! ein leerer Schall! obne Gefühl fur mein Berg. -Tobt, Lotte! eingescharrt ber falten Erbe, fo eng! fo finfter! - 3ch batte eine Freundinn, die mein Alles mar meiner bulflofen Jugend; fie farb und ich folgte ihrer Leiche, und ftand an dem Grabe, wie fie ben Garg bin= unter lieffen, und bie Geile fchnurrend unter ibm meg und wieder herauf ichnellten, bann die erfte Schaufel binunter schollerte, und die angstliche Labe einen bums pfen Ton wiedergab, und dumpfer und immer bumpfer, und endlich bebedt mar! 3ch fturgte neben bas Grab bin - ergriffen, erichuttert, geangstet, gerriffen mein Innerftes, aber ich wuffte nicht, wie mir gefchab wie mir geschehen wird - Sterben! Grab! ich verftebe die Worte nicht!

D vergib mir! vergib mir! Gestern! Es hatte ber lette Augenblick meines Lebens seyn sollen. D bu Ensgel! zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweifel durch mein Inniginnerstes durchgluhte mich das Wonnes

gefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinis gen strömte; neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Bergib mir! vergib mir!

Ach ich wusste, daß du mich liebtest, wusste es an ben ersten feelenvollen Blicken, an dem ersten Handes druck: und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in sies berhaften Zweiseln.

Erinnerst du dich der Blumm, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? Dich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindrucke gingen vorüber, wie das Gesühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelssüse in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glübende Leben ausloschen, das ich gestern auf deisnen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Urm hat sie umfasst, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewig.

Und was ist bas, bag Albert bein Mann ist? Mann! Das ware benn fur biese Welt — und fur biese Welt Sunde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen mochte? Sunde? Gut, und ich strase mich dasur; ich habe sie in ihrer ganzen himmelswonne geschmeckt diese Sunde, habe Lebensbalfam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu beinem Bater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trosten bis du kommst, und ich fliege dir entgegen, und fasse dich und bleibe ben dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich traume nicht, ich wahne nicht. Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden seyn! wir werden uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie sinden, ach und vor ihr mein ganzes herz aussschätten! Deine Mutter, dein Sbenbild."

Gegen eilfe fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zurud gekommen sey? Der Bediente sagte: ja, er habe dessen Pferd dahin führen sehen. Darauf gibt ihm der Herr ein offnes Zettelchen, des Inhalts:

"Wollen Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise 3hre Pistolen leihen? Leben Sie recht mohl!"

Die liebe Frau hatte die lette-Racht wenig geschlas fen : mas fie gefürchtet hatte, mar entschieden, auf eine Weise entschieden, die sie weder ahnen noch furchten Ihr fonst so rein und leicht fliegendes Blut war in einer fieberhaften Emporung, taufenderley Empfin. bungen gerrutteten das ichone Berg. War es das Feuer bon Werthere Umarmungen, bas fie in ihrem Bufen fühlte? mar es Unwille über feine Bermegenheit? war es eine unmuthige Bergleichung ihres gegenwartigen Buftandes mit jenen Tagen gang unbefangener freper Unfchuld und forglofen Butrauens an fich felbft? Wie follte fie ihrem Manne entgegen geben? wie ihm eine Ccene betennen, die fie fo gut gestehen durfte, und die sie sich boch zu gestehen nicht getraute? Sie hatten fo lange gegen einander gefdwiegen, und follte fie die erfte feyn, bie bas Stillschweigen brache, und eben gur unrechten Beit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entdedung machte? Schon furchtete fie, Die blofe Rachricht von \_ Werthers Besuch werde ihm einen unangenehmen Ginbruck machen, und nun gar diese unerwartete Ratastros phe! Ronnte fie wohl hoffen, bag ihr Dann fie gang im rechten Lichte feben, gang ohne Borurtheil aufnebe men wurde? und tonnte fie munichen, bag er in ihret Seele lesen mochte? Und boch wieder, fonnte fie fich berftellen gegen ben Dann, vor dem fie immer wie ein Ernstallbelles Glas offen und fren gestanden, und dem sie teine ibrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verSunde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen mochte? Sunde? Gut, und ich strase mich dasur; ich habe sie in ihrer ganzen himmelswonne geschmeckt diese Sunde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu deinem Bater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trosten bis du kommst, und ich fliege dir entgegen, und fasse dich und bleibe ben dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich traume nicht, ich wähne nicht. Rahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden fenn! wir werden uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie sinden, ach und vor ihr mein ganzes Herz aussschätten! Deine Mutter, dein Sbenbild."

Gegen eilfe fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zurud gekommen sen? Der Bediente sagte: sa, er habe dessen Pferd dahin führen sehen. Darauf gibt ihm der Herr ein offnes Zettelchen, des Inhalts:

"Wollen Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leiben? Leben Sie recht mohl!"

nen Widerwillen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweiseln Ursach sinde, er hatte sich sogar darüber einigen Scherzerlaubt, und seinen Unglauben Lotten mitgetheilt. Dieß beruhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedansken ihr das traurige Vild vorführten; von der andern aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Mansne die Veforgnisse mitzutheilen, die sie in dem Augensblicke qualten.

Albert kam zuruck, und Lotte ging ihm mit einer verlegnen Hastigkeit entgegen, er war nicht heiter, seine Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachebarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verstrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen sen, und sie antwortete mit Uebereilung: Werther sey gestern Abends
ba gewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er
erhielt zur Antwort, daß einige Briefe und Packete auf
seiner Stube lägen. Er ging hinüber und Lotte blieb
allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und
ehrte, hatte einen neuen Sindruck in ihr Herz gemacht.
Das Andenken seines Edelmuths, seiner Liebe und Gute
hatte ihr Gemuth mehr beruhigt, sie fühlte einen beim-

lichen Bug ihm zu folgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun pflegte. Sie fand ihn beschäftigt die Packete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalsten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete, und sich an den Pult stellte zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben eins ander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemuth. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden wurde, ihrem Mann, auch wenn er ben dem besten Humor ware, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag: sie verfiel in eine Wehmuth, die ihr um desto angstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thranen zu verschlucken suchte.

Die Erscheinung von Werthers Knaben seize sie in die größte Berlegenheit; er überreichte Alberten das Zetztelchen, der sich gelassen nach seiner Fran wendete und sagte: gib ihm die Pistolen. "Ich lasse ihm glückliche Reise wünschen," sagte er zum Jungen. Das siel auf sie wie ein Donnerschlag, sie schwankte aufzustehen, sie wuste nicht, wie ihr geschah. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm sie das Gewehr herunter, putzte den Staub ab und zauderte, und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blick sie gedrängt hätte. Sie gab das unglückliche Werfzeug dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können, und

nen Widerwillen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz: außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daßer an dem Ernst eines solchen Borsates sehr zu zweiseln Ursach sinde, er hatte sich sogar darüber einigen Scherz: erlaubt, und seinen Unglauben Lotten mitgetheilt. Dießberuhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedansken ihr das traurige Bild vorsührten; von der andern aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Mansne die Beforgnisse mitzutheilen, die sie in dem Augensblicke guälten.

Albert kam zurud, und Lotte ging ihm mit einer verlegnen Hastigkeit entgegen, er war nicht heiter, seine Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachebarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verstrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen sen, und sie ants wortete mit Uebereilung: Werther sey gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briese gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briese und Packete auf seiner Stube lägen. Er ging hinüber und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Sdelmuths, seiner Liebe und Gute hatte ihr Gemuth mehr beruhigt, sie fühlte einen heim-

meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als bu sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Webe! webe! tein Lebewohl! — Webe! webe! tein Lebewohl! — Solltest du dein Herz für mich verschlossen haben, um des Angenblicks willen, der mich ewig an dich befestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszuloschen! und ich fühle es, du kannst den nicht hassen, der so für dich glüht."

Nach Tische hieß er den Knaben alles vollends einspacken, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vor's Thor, ungeachtet des Regens, in den gräflichen Garten, schweiste weiter in der Gegend umber, und kam mit anbrechender Nacht zuruck und schrieb.

"Wilhelm, ich habe zum lettenmale Felb und Walb und den himmel gesehen. Lebe wohl auch du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Trofte sie, Wilhelm! Gott segne euch! Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehn uns wieder und freudiger." "Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. Ich habe den Frieden deines Hauses gestört, ich habe Mißtrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohllich will es enden. D daß ihr glücklich wart durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glücklich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"

Er kramte ben Abend noch viel in seinen Papieren, zerriß Vieles und warf es in den Ofen, versiegelte einige Packe mit den Adressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aufsätze, abgerissene Gedanken, deren ich verschies dene gesehn habe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schiefte er den Bedienten, dessen Kammer wie auch die Schlaszimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um frühe ben der Hand zu seyn; denn sein Herr hatte gessagt, die Postpferde wurden vor sechse vor's Hausksommen.

Rad eilfe.

"Alles ift fo still um mich her, und so ruhig meine Seele. Ich danke bir, Gott, der du Diesen letten Ausgenbliden diese Warme, Diese Kraft schenkest.

3d trete an bas Kenfter, meine Befte! und febe. und febe noch durch die fturmenden, vorüberfliebenden Bolten einzelne Sterne bes ewigen himmels! Rein. ihr werdet nicht fallen! der Ewige tragt euch an feinem Bergen, und mich. Ich febe die Deichselsterne des Bagens, bes liebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Nachts von dir ging, wie ich aus deinem Thore trat. stand er gegen mir uber. Mit welcher Trunfenheit habe ich ibn oft angesehen! oft mit aufgehabenen Sanden ibn jum Beichen, jum beiligen Mertfteine- meiner gegenwartigen Geligkeit gemacht! und noch - D Lotte. was erinnert mich nicht an bich! umgibst bu mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Rinde, ungenügfam allerlen Rleinigkeiten zu mir geriffen, die du Beilige berührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache dir es zuruck, Kotte, und bitte dich es zu ehren. Tausend tausend Russe habe ich darauf gedrückt, tausend Gruße ihm zus gewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause kam.

Ich habe beinen Bater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf bem Kirchhofe sind zwey Lindenbaume, hinten in der Ecke nach dem Felde zu; bort wünsche ich zu ruben. Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Ehristen nicht zumuthen, ihren Körper neben einem armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte ihr bes

grubt mich am Wege, ober im einsamen Thale, baß Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Thrane weinte.

hier, Lotte! Ich schaubre nicht, ben kalten schrecks lichen Relch zu fassen, aus bem ich ben Taumel des Tos des trinken soll! Du reichtest mir ihn und ich zage nicht. Mil all! So sind alle die Wünsche und hoffnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen.

Daß ich des Gludes hatte theilhaftig werden tons nen, für dich zu sterben! Lotte, für dich mich hinzus geben! Ich wollte muthig, ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Rube, die Wonne deines Lebens wies der schaffen konnte. Aber ach! das ward nur wenigen Ebeln gegeben, iht Blut für die Ihrigen zu vergießen, und durch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen!

In diesen Rleibern, Lotte, will ich begraben seyn, du hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch deinen Baster darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blagrothe Schleise, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter beinen Kindern sand. — Otusse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal

ihres unglücklichen Freundes. Die Lieben! sie wimmeln um mich. Ach wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte! — Diese Schleise soll mit mir begraben werden. An meinem Gesburtstage schenktest du mir sie! Wie ich das alles versschlang! — Ach ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher führen sollte! — Sey ruhig! ich bitte dich, sey ruhig! —

Sie sind geladen — Es schlägt zwölfe! So sep es benn! — Lotte! Lotte, lebe wohl! lebe wohl!

Ein Nachbar fah ben Blid vom Pulver und horte ben Schuß fallen; da aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter brauf.

Morgens um sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er sasst ihn an; keine Antwort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Aerzten, nach Alberten. Lotte hort die Schelle ziehen, ein Zitztern ergreift alle ihre Glieder. Sie wedt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotzternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmächtig vor Alsberten nieder.

218 der Medikus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung, der Puls schlug,

die Glieder waren alle gelähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Uebersluß eine Aber am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus dem Blut auf der Lehne des Seffels konnte man schließen, er habe sigend vor dem Schreibtische die That vollbracht, dann ist er herunter gesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herum gewälzt. Er lag gegen das Fenster entfraftet auf dem Rucken, war in volliger Rleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn verbunden; sein Gessicht schien wie eines Todten, er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker; man erwartete sein Ende.

Bon bem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf bem Pulte aufgeschlagen.

Bon Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer lafft mich nichts fagen.

Der alte Amtmann kam auf die Nachricht herein gesprengt, er kuste den Sterbenden unter den heißesten Thranen. Seine altesten Sohne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausbrude des unbändigsten Schmerzens, kussten ihm die Hande und den Mund, und der altste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, dis er versschieden war und man den Knaben mit Gewalt wegriß. Um zwolfe Mittags starb er. Die Gegenwart des Amts mannes und seine Anstalten tuschten einen Austauf. Nachts gegen eilse ließ er ihn an die State begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Sohne, Albert vermocht's nicht. Wan fürchstete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

Briefe
aus ber Schweiz.

Erfte Abtheilung.

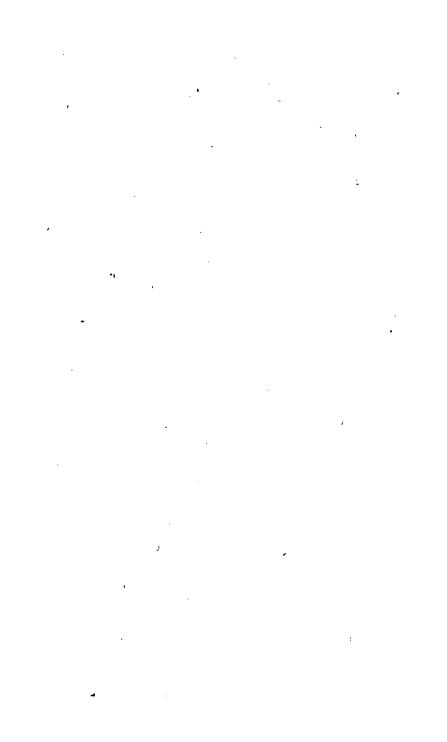

Als vor mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behauptete man sie unter Werthers Papieren gesunden zu has ben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntsschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen, und mögen übrigens dem Gesühl und Urtheil des Lesers auf keine Weise vorgreisen: denn, wie dem auch sen, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theils nahme durchlausen können.

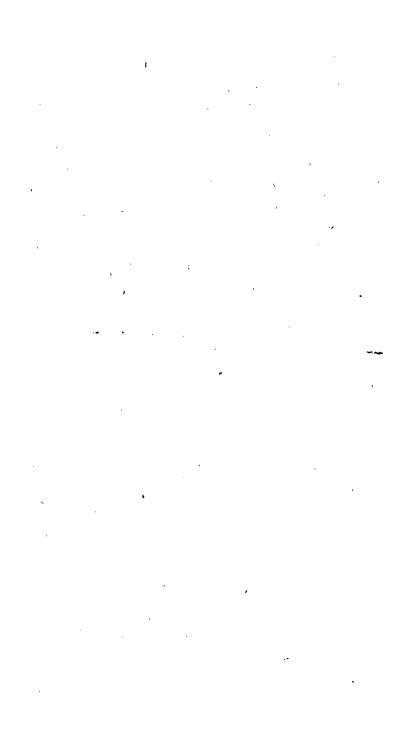

Wie edeln mich meine Beschreibungen an, wenn ich fie wieder lefe! Rur bein Rath, bein Geheiß, bein Befehl konnen mich bazu vermogen. Ich las auch fo viele Beschreibungen biefer Gegenstande, ebe ich fie fab. Gaben fie mir benn ein Bild, oder nur irgend einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Ginbildungefraft fie bervorzubringen, vergebens mein Geift etwas baben ju benten. Run fteh' ich und schaue biese Bunber und wie wird mir daben? ich bente nichts, ich empfinde nichts und mochte fo gern etwas daben benten und ems pfinden. Diese herrliche Gegenwart regt mein Inner. ftes auf, fordert mich zur Thatigfeit auf, und mas fann ich thun, was thue ich! Da fet' ich mich bin und fchreibe und beschreibe. Go geht benn bin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glauben, bag ich ets was thue, daß er etwas fieht und lieft. -

Frey maren die Schweizer? frey diese wohlhabenden Burger in den verschlossenen Städten? frey diese armen Teusel an ihren Klippen und Felsen? Was man dem

Menschen nicht alles weiß machen kann! besonders wenn man so ein altes Mahrchen in Spiritus ausbewahrt. Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblick frey denken; nun ersschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Untersdrückers einen Schwarm von kleinen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Mährchen immer fort, man hort bis zum Ueberdruß: sie hatten sich einmal frey gemacht und wären frey gesblieben; und nun sigen sie hinter ihren Mauern, eingessangen von ihren Gewohnheiten und Gesetzen, ihren Fraubasserven und Philistereyen, und da draußen auf den Felsen ist auch wohl der Mühe werth von Freyheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmelthier gefangen gehalten wird.

Pfui, wie sieht so ein Menschenwert und so ein schlechetes nothgebrungenes Menschenwert, so ein schwarzes Städtchen, so ein Schindels und Steinhausen, mitten in der großen herrlichen Natur and! Große Riesels und andere Steine auf den Dachern, daß ja der Sturm ihenen die traurige Decke nicht vom Kopse wegführe und den Schmut, den Mist! und staunende Wahnstnnige!

— Wo man den Menschen nur wieder begegnet, mochte man von ihnen und ihren kummerlichen Werken gleich davon flieben.

Dag in ben Menschen fo viele geistige Unlagen find, bie fie im Leben nicht entwickeln tonnen, die auf eine beffere Butunft, auf ein harmonisches Daseyn deuten, barin find wir einig, mein Freund, und meine andere Grille tann ich auch nicht aufgeben, ob bu mich gleich schon oft fur einen Schwarmer erklart haft. Wir fuh-Ien auch die Ahnung forverlicher Anlagen, auf deren Entwickelung wir in biefem Leben Bergicht thun muffen : so ist es gang gewiß mit dem Kliegen. So wie mich fonst die Wolken schon reigten mit ihnen fort in fremde Lander zu ziehen, wenn sie boch über meinem Saupte wegzogen, fo fteh' ich jest oft in Gefahr, daß fie mich bon einer Felsenspite mitnehmen, wenn fie an mir bor-Belche Begierde fuhl' ich mich in den uns benziehen. endlichen Luftraum zu fturgen, über den schauerlichen Abgrunden zu schweben und mich auf einen unzugange lichen Kelfen niederzulaffen. Mit welchem Berlangen bol' ich tiefer und tiefer Athem, wenn der Adler in dunts ler blauer Tiefe, unter mir, uber Telfen und Balbern schwebt, und in Gesellschaft eines Weibchens um den Gipfel, bem er feinen horft und feine Jungen anvertrauet hat, große Rreise in fanfter Gintracht gieht. Coll ich benn nur immer die Sobe erfrieden, am boche ften Felfen wie am niedrigsten Boden fleben, und wenn id muhfelig mein Biel erreicht habe, mich angstlich anklammern, vor der Rucktehr schaudern und vor dem Falle zittern ?

Mit welchen sonderbaren Eigenheiten find wir boch geboren! welches unbestimmte Streben wirft in uns! wie feltfam wirken Ginbilbungefraft und forperliche Stimmungen gegen einander! Sonderbarkeiten meiner fruben Jugend tommen wieder bervor. Wenn ich einen lans gen Weg bor mich hingehe und ber Arm an meiner blenkert, greif' ich manchmal zu als wenn ich einen Wurffpieß faffen wollte, ich schleubere ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was; bann tommt ein Pfeil gegen mich angeflogen und durchbobrt mir bas Berg; ich schlage mit ber Sand auf die Bruft und fühle eine unaussprechliche Gußigfeit, und furg barauf bin ich wieder in meinem naturlichen Bustanbe. Wober tommt mir die Erscheinung? was foll fie beißen und warum wiederholt fie fich immer aanz mit benfelben Bildern, berfelben forverlichen Bewegung, berfelben Ems pfinduna?

Man sagt mir wieder, daß die Menschen, die mich unsterweges gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieden sind. Ich will es gern glauben, denn auch Niemand von ihnen hat zu meiner Zufriedenheit bevgetragen. Was weiß ich, wie es zugeht! daß die Gesellschaften mich bruden, daß die Hofflichkeit mir unbequem ist, daß das was sie mir sagen mich nicht interessitt, daß bas was sie mir zeigen mir entweder gleichgultig ist, oder

mich gang anders aufregt. Geh' ich eine gezeichnete. eine gemablte Landschaft, so entsteht eine Unrube in mir, bie unaussprechlich ift. Die Ruggeben in meinen Schuben fangen an ju guden, ale ob fie ben Boben ergreifen woll. ten, die Ringer ber Dande bewegen fich frampfhaft, ich beiße in die Lippen, und es mag schicklich ober unschick. lich fenn, ich suche ber Gesellschaft zu entflieben, ich werfe mich ber berrlichen Natur gegenüber auf einen unbequemen Gis, ich fuche fie mit meinen Augen zu ergreifen, ju burchbobren, und friple in ihrer Gegenwart ein Blattchen voll, bas nichts barftellt und boch mir fo unendlich werth bleibt, weil es mich an einen gludlis den Augenblid erinnert, beffen Seligfeit mir biefe ftumperhafte Uebung ertragen bat. Bas ift benn bas, biefes fonderbare Streben von der Runft zur Ratur, bon ber Ratur gur Runft gurud? Deutet es auf einen Runftler, warum fehlt mir Die Statigfeit? Ruft michs jum Genug, warum tann ich ihn nicht ergreifen? Dan schickte uns neulich einen Korb mit Obst, ich mar ente gudt wie von einem bimmlischen Unblid; diefer Reich. thum, diese Rulle, diese Mannichfaltigkeit und Berwandtichaft! 3ch konnte mich nicht überwinden eine Beere abzupflucken, eine Pfirsche, eine Reige aufzus brechen. Gewiß biefer Genug des Auges und des innern Ginnes ift bober, des Menfchen murdiger, er ift vielleicht ber 3med ber Ratur, wenn die bungrigen und burftigen Denschen glauben, fur ihren Gaum babe fich

die Natur in Wundern erschopft. Ferdinand kam und fand mich in meinen Betrachtungen, er gab mir recht und sagte dann lächelnd mit einem tiesen Seuszer: Ja, wir sind nicht werth diese herrlichen Naturproducte zu zerstören, wahrlich es ware Schade! Erlaube mir, daß ich sie meiner Geliebten schicke. Wie gern sah ich den Korb wegtragen! wie liebte ich Ferdinanden! wie dankte ich ihm für das Gefühl das er in mir erregte, über die Nussicht die er mir gab. Ja wir sollen das Schöne kennen, wir sollen es mit Entzücken betrachten und und zu ihm, zu seiner Natur zu erheben suchen; und um das zu vermögen, sollen wir uns uneigennützig ers halten, wir sollen es uns nicht zueignen, wir sollen es lieber mittheilen, es denen ausopfern, die uns lieb und werth sind.

Was bilbet man nicht immer an unserer Jugend! Da follen wir bald diese bald sene Unart ablegen, und doch sind die Unarten meist eben so viel Organe, die dem Menschen durch das Leben helsen. Was ist man nicht hinter dem Knaben her, dem man einen Funken Sitelskeit abmerkt! Was ist der Mensch für eine elende Creatur, wenn er alle Sitelkeit abgelegt hat! Wie ich zu dies ser Reslexion gekommen bin, will ich dir sagen: Vorgestern gesellte sich ein sunger Mensch zu und, der mir und Ferdinanden außerst zuwider war. Seine schwachen Seiten

waren fo berausgefehrt, feine Leerheit fo beutlich, feine Sorafalt fure Meufiere fo auffallend, wir bielten ibn fo weit unter uns, und überall war er beffer aufgenommen als wir. Unter andern Thorheiten trug er eine Unterweste von rothem Atlas, Die am Salfe fo zugeschnitten war, bag fie wie ein Ordensband ausfah. Bir fonnten unfern Spott über biefe Albernheit nicht verbergen; er lieft alles über fich ergeben, gog ben beffen Bortbeil berbor und lachte une mabricheinlich beimlich aus. Denn Wirth und Wirthin, Rutider, Rnecht und Daabe, fo. gar einige Paffagiere, lieffen fich burch diefe Scheinzierbe betrügen, begegneten ibm boflicher ale une, er mar que erft bedient, und ju unferer größten Demuthigung fas ben wir, bag die bubichen Dadochen im Sans befonders nach ihm fchielten. Bulett mufften wir die burch fein vornehmes Wefen theurer gewordne Beche zu gleichen Theilen tragen. Wer war nun ber Marr im Spiel? er wahrhaftig nicht!

Es ist was Schones und Erbanliches um die Sinnbils ber und Sittenspruche, die man hier auf den Desen ans trifft. hier hast du die Zeichnung von einem solchen Lehrbild, das mich besonders ansprach. Ein Pferd mit dem hintersuße an einen Pfahl gebunden grast umber so weit es ihm der Strick zulässt, unten steht geschries ben: Las mich mein bescheiden Theil Speise dahin nehe die Natur in Bundern erschöpft. Ferdinand kam und sand mich in meinen Betrachtungen, er gab mir recht und sagte dann lächelnd mit einem tiesen Seuszer: Ja, wir sind nicht werth diese herrlichen Raturproducte zu zerstören, wahrlich es wäre Schade! Erlande mir, daß ich sie meiner Geliebten schicke. Wie gern sah ich den Korb wegtragen! wie liebte ich Ferdinanden! wie dankte ich ihm für das Gefühl das er in mir erregte, über die Aussicht die er mir gab. Ja wir sollen das Schöne kennen, wir sollen es mit Entzücken betrachten und und zu ihm, zu seiner Ratur zu erheben suchen; und um das zu vermögen, sollen wir uns uneigennützig ers halten, wir sollen es uns nicht zueignen, wir sollen es lieber mittheilen, es denen ausopfern, die uns lieb und werth sind.

Was bilbet man nicht immer an unserer Jugend! Da follen wir bald diese bald jene Unart ablegen, und doch sind die Unarten meist eben so viel Organe, die dem Menschen durch das Leben helsen. Was ist man nicht hinter dem Anaben her, dem man einen Funken Sitelskeit abmerkt! Was ist der Mensch für eine elende Creatur, wenn er alle Sitelkeit abgelegt hat! Wie ich zu diesser Aesterion gekommen bin, will ich dir sagen: Vorgestern gesellte sich ein junger Mensch zu uns, der mir und Ferdinanden außerst zuwider war. Seine schwachen Seiten

waren so berausgekehrt, feine Leerheit so beutlich, feine Sorgfalt fure Meugere so auffallend, wir hielten ihn fo weit unter une, und überall mar er besser aufgenommen als wir. Unter andern Thorheiten trug er eine Unterweste von rothem Atlas, die am Salfe fo zugeschnitten war, daß fie wie ein Ordensband ausfah. Wir konns ten unfern Spott über diefe Albernheit nicht verbergen; er lief alles über fich ergeben, jog ben besten Bortheil bervor und lachte uns mabricheinlich beimlich aus. Denn Wirth und Wirthin, Rutscher, Anecht und Dagde, fo. gar einige Paffagiere, lieffen fich burch biefe Scheinzierde betrugen, begegneten ihm boflicher als uns, er mar que erft bedient, und zu unferer größten Demuthigung faben wir, daß die hubschen Dadden im Saus besonders nach ihm schielten. Bulett mufften wir die burch fein bornehmes Wefen theurer gewordne Beche zu gleichen Theilen tragen. Wer war nun der Rarr im Spiel? er wahrhaftia nicht!

Es ist was Schones und Erbauliches um die Sinnbils ber und Sittensprüche, die man hier auf den Desen anstrifft. Hier hast du die Zeichnung von einem solchen Lehrbild, das mich besonders ansprach. Ein Pferd mit dem Hintersuße an einen Pfahl gebunden grast umher so weit es ihm der Strick zulässt, unten steht geschries ben: Laß mich mein bescheiden Theil Speise dahin nehe

1

men. So wird es ja wohl auch balb mit mir werden, wenn ich nach Hause komme und nach eurem Willen, wie das Pferd in der Mühle, meine Pflicht thue und dafür, wie das Pferd hier am Ofen, einen wohl abge, messenen Unterhalt empfahe. Ja ich komme zurück, und was mich erwartet war wohl der Mühe werth diese Berghohen zu erklettern, diese Thäler zu durchir, ren und diesen blauen Himmel zu sehen, zu sehen, daß es eine Natur gibt, die durch eine ewige stumme Nothwendigkeit besteht, die unbedürftig gefühllos und göttlich ist, indes wir in Flecken und Städten unser kummerliches Bedürsniß zu sichern haben, und nebenher alles einer verworrenen Willkühr unterwersen, die wir Freyheit nennen.

Ja ich habe bie Furta, ben Gotthard bestiegen! Diese erhabenen unvergleichlichen Naturscenen werden immer vor meinem Geiste stehen; ja ich habe die romische Gesschichte gelesen, um ben der Bergleichung recht lebhaft zu fuhlen, was fur ein armseliger Schluder ich bin:

Es ist mir nie so deutlich geworben, wie die letten Tage, daß ich in der Beschräntung gludlich seyn konnte, so gut gludlich seyn konnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Geschäft wusste, ein rubriges, das aber

keine Jolge auf ben Morgen hatte, bas Fleiß und Besstimmtheit im Augenblick erforberte, ohne Borsicht und Rücksicht zu verlangen. Jeder Handwerker scheint mir der glücklichste Mensch; was er zu thun hat, ist ausgessprochen; was er leisten kann, ist entschieden; er bessinnt sich nicht bey dem, was man von ihm fordert, er arbeitet ohne zu denken, ohne Anstrengung und Hast, über mit Application und Liebe, wie der Bogel sein Rest, wie die Biene ihre Zellen herstellt; er ist nur eine Stufe über dem Thier und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid ich den Topfer an seiner Scheibe, den Tischer hinter sein wer Hobelbank!

Der Ackerbau gefällt mir nicht, diese erste und nothe wendige Beschäftigung der Menschen ist mir zuwider; man afft die Natur nach, die ihre Samen überall ause, streut, und will nun auf diesem besondern Feld diese bes sondte Frucht hervorbringen. Das geht nun nicht so; das Unkraut wächst mächtig, Kälte und Rässe schaet der Saat und Hagelwetter zerstort sie. Der arme Landsmann harrt das ganze Jahr, wie etwa die Karten über den Wolken sallen mögen, ob er sein Paroli gewinnt den Wolken fallen mögen, ob er sein Paroli gewinnt der verliert. Ein solcher ungewisser zweydeutiger zu stand mag den Menschen wohl angemessen seyn, in unstere Dumpsheit, da wir nicht wissen woher wir kond men noch wohin wir gehen. Mag es denn auch erträge

lich fenn, seine Bemühungen bem Zufall zu übergeben, hat boch ber Pfarrer Gelegenheit, wenn es recht schlecht aussieht, seiner Götter zu gedenken und die Gunden seiner Gemeine mit Naturbegebenheiten zusammen zu hängen.

So habe ich denn Ferdinanden nichts vorzuwerfen! Auch mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Abensteuer? warum brauche ich das alberne Wort, es ist nichts Abenteuerliches in einem sansten Zuge, der Mensschen zu Menschen hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere falschen Berhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer, und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bey bem Herrn Tubou eingeführt, und wir sanden und in der Familie sehr glücklich, reiche, offne, gute, lebhafte Menschen, die das Glück des Tasges, ihres Bermögens, der herrlichen Lage, mit ihren Kindern sorglos und anständig genießen. Wir jungen Lente waren nicht genöthigt, wie es in so vielen steisen Hausern geschieht, uns um der Alten willen am Spielstisch aufzuopfern. Die Alten gesellten sich vielmehr zu uns, Bater, Mutter und Tante, wenn wir kleine Spiele ausbrachten, in denen Zusall, Geist und Wis durcheinsander wirken. Eleonore, denn ich muß sie nun doch einmal nennen, die zwepte Tochter, ewig wird mit ihr

Bild gegenwartig feyn, - eine fcblante garte Geftalt. eine reine Bilbung, ein beiteres Ange, eine blaffe Karbe, bie ben Madchen biefes Altere eber reigend als abschredend ift, weil fie auf eine beilbare Rrantbeit beutet, im gangen eine unglaublich angenehme Gegenwart. fchien froblich und lebhaft und man war fo gern mit ihr. Balb, ja ich barf fagen gleich, gleich ben erften Abend gefellte fie fich zu mir, feste fich neben mich und wenn une bas Spiel trennte, wuffte fie mich boch wieber gu finden. 3d war frob und beiter; Die Reife, bas fcone Better, Die Gegend, alles batte mich ju einer unbedingten, ja ich mochte fast fagen, ju einer aufgefpannten Froblichkeit gestimmt; ich nahm fie bon jebem auf und theilte fie febem mit, fogar Ferbinand fchien einen Augenblid feiner Schonen gu vergeffen. Wir batten uns in abwechselnden Spielen erschopft als wir ends lich aufe Beirathen fielen, bas als Spiel luftig genug ift. Die Ramen bon Mannern und Frauen werben in amen Sute geworfen und fo bie Chen gegen einander gezogen. Auf jebe, die beraus tommt, macht eine Dets fon in ber Gefellichaft, an ber bie Reihe ift, bas Gebicht. Alle Versonen in ber Gesellschaft, Bater, Mutter und Tanten mufften in die Sute, alle bedeutende Derfouen, die wir aus ihrem Rreife fannten, und um die Babl ber Candidaten zu vermehren, warfen wir noch die befannteften Derfonen ber politischen und literaris ichen Welt mit binein. Wir fingen an und es wurden

gleich einige bedeutende Paare gezogen. Richt Zebermann tonnte mit ben Berfen fogleich nach; Sie, Rec binand und ich, und eine von ben Tanten, bie febr artige frangofische Berfe macht, wir theilten uns balb in bas Setretariat. Die Ginfalle waren meift gut und bie Berfe leidlich; befonders hatten die ihrigen ein Raturell, bas fich bor allen andern auszeichnete, eine gludliche Wendung ohne eben geiftreich ju fenn, Scherz ohne Spott, und einen guten Willen gegen Jedermann. Bater lachte berglich und glangte bor Freuden als man die Berfe feiner Tochter neben den unsern fur die besten anertennen muffte. Unfer unmäßiger Benfall freute ibn boch, wir lobten wie man bas Unerwartete preift, wie man preift, wenn und ber Autor bestochen hat. lich kam auch mein Loos und der himmel hatte mich ehrenvoll bedacht; es war niemand weniger als die rufe fifche Raiferin die man mir gur Gefahrtin meines Le. bens herausgezogen batte. Man lachte herzlich und Eleonore behauptete, auf ein fo hobes Benlager muffte fich die gange Gesellschaft angreifen. Alle griffen fich on, einige Febern maren gertaut, fie mar zuerft fertig, wollte aber zulest lefen, Die Mutter und die eine Tante brachten gar nichts gu Stande, und obgleich ber Batet ein wenig gradezu, Ferdinand schalthaft und die Laute aurudhaltend gewesen mar; fo fonnte man boch burch alles ihre Freundschaft und gute Meinung feben. Enbe lich tam es an fie, fie holte tief Athem, ihre Beiterkeit

und Frenheit verließ fie, fie las nicht, fie lifvelte es nur und legte es por mich bin gu ben andern; ich mar ers ftaunt, erschrocken: fo bricht die Anofpe ber Liebe in ihrer größten Schonbeit und Bescheibenheit auf! Es war mir, ale wenn ein ganger Frubling auf einnal feine Bluten auf mich berunter fchuttelte. Jebermann fcwieg, Ferdinanden verließ feine Gegenwart bes Beis fes nicht, er rief: ichon, febr fcon! er verbient bas Gedicht fo wenig ale ein Raiferthum. Wenn wir es nur berftanben batten, fagte ber Bater; man berlangte, ich follte es noch einmal lefen. Meine Mugen batten bisber auf biefen fostlichen Borten gerubt, ein Schaus ber überlief mich bom Ropf bis auf die Ruffe, Ferdis nand merfte meine Berlegenheit, nahm bas Blatt meg und las; fie ließ ibn taum endigen als fie ichon ein anderes Loos jog. Das Spiel bauerte nicht lange mebr und bas Gffen ward aufgetragen.

Soll ich, ober foll ich nicht? Ift es gut bir etwas zu verschweigen, dem ich so viel, dem ich alles sage? Soll ich dir etwas Bedeutendes verschweigen, indessen ich dich mit so vielen Kleinigkeiten unterhalte, die geswiß niemand lesen mochte, als du, der du eine so große und wunderbare Vorliebe für mich gefasst hast; oder soll ich etwas verschweigen, weil es dir einen falschen, einen üblen Begriff von mir geben konnte? Nein! die kennst mich besser als ich mich selbst kenne, du wirst

auch bas, was bu mir nicht zutraust, zurecht legen wenn ichs thun konnte, bu wirst mich, wenn ich tabelnswerth bin, nicht verschonen, mich leiten und führen, wenn meine Sonderbarkeiten mich vom rechten Wege abführen sollten.

Deine Freude, mein Entzuden an Runftwerfen, wenn fie mabr, wenn fie unmittelbar geiftreiche Musfpruche ber Ratur find, macht jedem Befiger, jedem Liebhaber Die größte Freude. Diejenigen, Die fich Renner nennen, find nicht immer meiner Meinung: nun gebt mich boch ihre Rennerschaft nichts an, wenn ich gludlich bin. Drudt fich nicht bie lebenbige Ratur lebhaft bem Ginne bes Anges ein, bleiben die Bilber nicht fest bor meiner Stirn, berschönern fie fich nicht und freuen fie fich nicht, ben burch Menfchengeift berfconerten Bilbern ber Runft zu begegnen? 3ch geftebe bir, barauf berubt bieber meine Liebe gur Ratur, meine Liebhaberen gur Runft, daß ich jene fo fchon, fo fcon, fo glangend und fo entzudend fah, bag mich bas Rach= ftreben bes Runftlers, bas unvollfommene Nachstreben, fait wie ein vollfommenes Borbild binrig. Geiftreiche gefühlte Runftwerfe find es, die mich entzuden. Das falte Befen, bas fich in einen beschranften Birfel einer gewiffen burftigen Danier, eines fummerlichen Rleißes einschrantt, ift mir gang unerträglich. Du fiehft baber, baff meine Freude, meine Reigung bis jest nur folchen Runftwerfen gelten fonnte, beren naturliche Gegenftanbe mir befannt waren, bie ich mit meinen Erfahrungen

peraleichen fonnte. Landliche Gegenden, mit bem mas in ihnen lebt und webt, Blumen und Fruchtflude, Gothische Rirchen, ein ber Ratur unmittelbar, abgewone nenes Bortrait, bas tonnt' ich ertennen, fublen und. wenn bu willft, gewiffermaßen beurtheilen. Der wadre M\*\*\* batte feine Freude an meinem Befen und trieb. ohne daß ich es übel nehmen tonnte, feinen Scherz mit mir. Er übersieht mich fo weit in diesem Rache und ich mag lieber leiden, daß man lebrreich fpottet, als daß man unfruchtbar lobt. Er batte fich abgemertt, was mir zunachst auffiel, und verbarg mir nach einiger Betanntschaft nicht, das in ben Dingen, die mich entaudten, noch manches schapenswerthe fenn mochte, bas mir erft bie Beit entbeden murbe. 3ch laffe bas babin gestellt fepn und muß benn boch, meine Reber mag auch noch fo viele Umschweife nehmen, jur Sache tommen, die ich dir, obwohl mit einigem Biderwillen, vertraue. 3ch febe bich in beiner Stube, in beinem Bausgartchen, wo du bev einer Pfeife Tabat den Brief erbrechen und lesen wirft. Ronnen mir beine Gebanten in die freve und bunte Belt folgen? Berben beiner Ginbildungefraft Die Berbaltniffe und die Umstande fo beutlich fevn? Und wirk du gegen einen abwesenden Freund so nachsichtig bleiben als ich bich in der Gegenwart oft gefunden babe. ·

Rachdem mein Runstfreund mich naber tennen ges lernt, nachdem er mich werth hielt flufenweis beffere Stude gu feben, brachte er, nicht ohne geheimnisvolls

Miene, einen Raften berben, ber eröffnet mir eine Das nae in Lebensgroße zeigte, bie ben goldnen Regen in ihrem Schofe empfangt. Ich erstaunte über die Dracht ber Glieber, über bie Berrlichfeit ber Lage und Stellung, uber bas Große ber Bartlichfeit und über bas Beiftreiche bes finnlichften Gegenstandes; und boch ftand ich nur in Betrachtung bavor. Es erregte nicht jenes Entzuden, jene Freude, jene unaussprechliche Luft in mir. Dein Freund, ber mir vieles von den Berdienften Diefes Bilbes porjagte, bemertte über fein eignes Entzuden meine Ralte nicht und war erfreut, mir an biefem trefflichen Bilbe bie Borguge ber italianischen Schule beutlich gu machen. Der Anblid biefes Bilbes batte mich nicht gludlich, er batte mich unruhig gemacht. Wie! fagte ich ju mir felbit, in welchem befondren Ralle finden mir uns, wir burgerlich eingeschranften Menschen? Gin bemooster Rels, ein Bafferfall balt meinen Blid fo lange gefeffelt, ich fann ibn auswendig; feine Soben und Tiefen, feine Lichter und Schatten, feine Karben, Salb. farben und Biederscheine, alles ftellt fich mir im Geifte bar, fo oft ich nur will, alles fommt mir aus einer gludlichen Rachbildung eben fo lebhaft wieder entaegent, und vom Deifterftude ber Ratur, bom menfchlis den Rorper, von bem Bufammenhang, ber Bufammenftimmung feines Glieberbaues babe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar fein Begriff ift. Deine Ginbildungefraft ftellt mir biefen berrlichen Bau nicht lebhaft bor, und wenn mir ibn bie Runft barbies

tet, bin ich nicht im Stande weder etwas daben zu fühlen, noch das Bild zu beurtheilen. Rein! ich will nicht länger in dem stumpfen Zustande bleiben, ich will mir die Gestalt des Menschen eindrücken wie die Gestalt der Trauben und Pfirschen.

Ich veranlasste Ferdinanden zu baden im See; wie herrlich ist mein junger Freund gebildet! welch ein Sbendmaß aller Theile! welch eine Fülle der Form, welch ein Glanz der Jugend, welch ein Gewinn für mich, meine Einbildungskraft mit diesem vollkommenen Muster der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölkre ich Wälder, Wiesen und Hohen mit so schonen Gestalten; ihn seh' ich als Adonis dem Sber folgen, ihn als Narcis sich in der Quelle bespiegeln!

Noch aber fehlt mir leider Benus die ihn zuruckhalt, Benus, die seinen Tod betrauert, die schone Scho,
die noch einen Blick auf den kalten Jüngling wirst ehe
sie verschwindet. Ich nahm mir fest vor, es koste was
es wolle, ein Mädchen in dem Naturzustande zu sehen
wie ich meinen Freund gesehen hatte. Wir kamen nach
Gens. Sollten in dieser großen Stadt, dachte ich, nicht
Mädchen seyn, die sich für einen gewissen Preis dem
Mann überlassen? und sollte nicht eine darunter schon
und willig genug son, meinen Angen ein Fest zu ges
ben? Ich horchte an dem Lohnbedienten, der sich mir,
jedoch nur langsam und auf eine kluge Weise, näherte.
Natürlich sagte ich ihm nichts von meiner Absicht; er
mochte von mir denken was er wollte, denn man will

lieber Jemanden lafterhaft als lacherlich ericheinen. Er führte mich Abende zu einem alten Beibe; fie empfing mich mit viel Borficht und Bebenflichfeiten: es fen. meinte fie, überall und besonders in Genf gefahrlich ber Jugend zu bienen. 3ch erflarte mich fogleich, mas ich für einen Dienft bon ihr verlange. Dein Dabrchen gludte mir und die Luge ging mir gelaufig bom Dunbe. 3th war ein Dabler, batte Lanbichaften gezeichnet, Die ich nun burch die Gestalten fconer Dompben gu berois fchen Landschaften erheben wolle. 3ch fagte bie munderlichsten Dinge, Die fie ihr Lebtag nicht gebort baben mochte. Gie ichuttelte bagegen ben Ropf und verficherte mir: es fen ichwer meinen Bunfch zu befriedigen. Gin ehrbares Mabchen werbe fich nicht leicht bagu entichlies Ben, es werde mich was toften, fie wolle feben. 2Bas? rief ich aus, ein ehrbares Dabden ergibt fich fur eis nen leiblichen Preis einem fremben Dann - Maerdings - und fie will nicht nadend bor feinen Augen erfcheis nen? - Reinesweges: bagu gebort viel Entichliefung felbft wenn fie fcon ift - auch bann. Genug ich will feben, was ich fur Sie thun tann, Gie find ein junger artiger bubicher Dann, für ben man fich ichon Dube geben muß.

Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen: ja! rief fie aus, ein Maler, das muß es wohl seyn, benn Sie sind weder alt noch vornehm genug, um bergleichen Scenen zu bedürfen. Sie bestellte mich auf ben folgenden Tag und so schieden wir aus einander.

Ach kann beute nicht vermeiben mit Kerbinand in eine große Gesellschaft zu geben und auf den Abend ftebt mir bas Abenteuer bevor. Es wird einen Schonen Gegenfat geben. Schon tenne ich biefe verwunschte Gefelle schaft, wo bie alten Beiber verlangen, daß man mit ihnen fpielen, die jungen, daß man mit ihnen liebanaeln foll, wo man bann bem Gelehrten guboren, ben Beiftlichen verebren, bem Ebelmann Dlas machen muß. mo bie vielen Lichter faum eine leidliche Gestalt beleuche ten, die noch bagu binter einen barbarischen Bus berfect ift. Soll'ich frangofisch reben, eine frembe Spras de in ber man immer albern erscheint, man mag fich ftellen wie man will, weil man immer nur bas Gemeine, nur die groben Buge und noch bazu flockend und ftotternd ausbruden fann. Denn was unterscheidet ben Dummtopf vom geistreichen Menschen, als daß bie fer bas Barte Gehorige ber Gegenwart schnell lebhaft und eigenthumlich ergreift und mit Leichtigkeit ausbrudt. als daß jene, gerade wie wir es in einer fremden Sprache thun, fich mit fchon gestempelten bergebrachten Dbrafen ben feber Gelegenheit bebelfen muffen. Dente will ich mit Rube ein paar Stunden die schlechten Spaffe ertragen in ber Aussicht auf die sonderbare Scene, Die meiner martet.

Mein Abentener ift bestanden, vollfommen nach mele uen Wünschen, über meine Munsche, und bach well.

vielleicht Freund 2. sich in seinen Justand sinden wird, wenn ihn der himmel zum Ansührer der Mohawks maschen sollte. Was sehen wir an den Beibern? was für Beiber gefallen uns und wie confundiren wir alle Besgriffe? Ein kleiner Schuh sieht gut aus, und wir rufen: welch ein schoner kleiner Fuß! ein schmaler Schnürleib hat etwas Elegantes, und wir preisen die schone Taille.

Ach beschreibe dir meine Reflerionen, weil ich bir mit Worten die Reibe von entzudenden Bilbern nicht barftellen kann, die mich das schone Dabchen mit Anftand und Artigfeit feben ließ. Alle Bewegungen folgten so naturlich auf einander, und doch schienen sie fo ftubirt zu fevn. Reigend war fie, indem fie fich ents fleidete, icon, berrlich icon, ale bas lette Gemand fiel. Sie ftand, wie Minerva bor Paris mochte geftanben haben, bescheiden bestieg fie ihr Lager, unbedeckt persuchte fie in verschiedenen Stellungen fich bem Schlafe zu übergeben, endlich schien fie entschlummert. anmuthiasten Stellung blieb fie eine Beile, ich fonnte nnr staunen und bewundern. Endlich schien ein leibenschaftlicher Traum fie zu beunruhigen, fie feufzte tief. peranderte beftig die Stellung, ftammelte ben Namen eines Geliebten und schien ihre Arme gegen ihn auszuftreden. Romm! rief fie endlich mit vernehmlicher Stimme, tomm, mein Kreund, in meine Arme, ober ich schlafe wirklich ein. In dem Augenblick ergriff fie bie feibne burchnahte Dede, jog fie uber fich ber, und ein allerliebstes Geficht fab unter ihr berbor.

auf und wir tamen gegen ben Rug ber Dent be Baulion und trafen bier ans nordliche Ende des großen Gees. ber, indem er fich westwarts wendet, in den fleinen burch einen Damm, unter einer Brude meg, feinen Ausflug bat. Das Dorf druben beißt le Pont. Die Lage bes fleinen Gees ift wie in einem eigenen fleinen Thal. was man niedlich fagen fann. Un bem westlichen Enbe ift eine mertwurdige Duble in einer Reletluft angebracht, Die ebemale ber fleine Gee ausfüllte. Runmehr ift er abgedammt und die Duble in die Tiefe gebaut. Das Baffer lauft durch Schleusen auf die Raber, es fturgt fich von ba in Kelsrigen, wo es eingeschluckt wird und erft eine Stunde von ba in Balorbe bervor fommt, wo es wieder ben Ramen bes Orbefluffes fubret. Diefe Abzüge (entonnoirs) muffen rein gehalten werden, fonft murde das Baffer fteigen, Die Rluft wieder ausfüllen und über die Duble meg geben, wie es ichon mehr gefcheben ift. Gie waren ftart in ber Arbeit begriffen, ben morfchen Ralffelfen theils wegguschaffen, theils gu befestigen. Wir ritten gurud über die Brude nach Dont, nahmen einen Begweiser auf la Dent. Im Auffteigen faben wir nunmehr ben großen Gee bollig binter uns. Oftwarts ift ber noir Mont feine Grange, binter bem ber table Gipfel der Dole hervorkommt, westwarts bielt ibn ber Releruden ber gegen ben Gee gang nadt ift, zusammen. Die Gonne schien beiß, es war zwischen Gilf und Mittag. Rach und nach überfaben wir bas

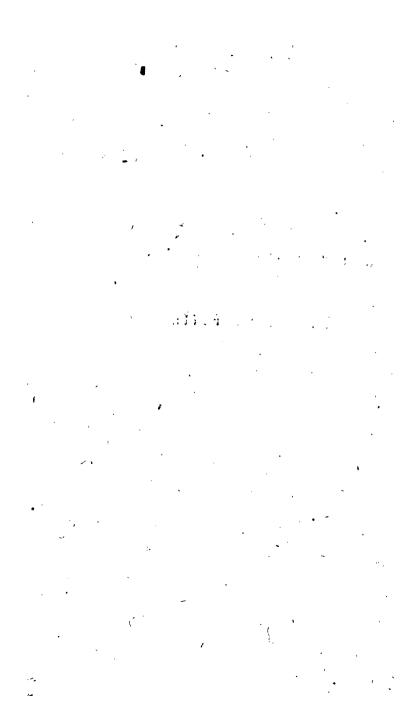

## Danfter, ben 3. Octobet.

Bon Bafel erhalten Sie ein Patet, das die Geschichte unfrer bisherigen Reise enthalt, indessen wir unsern Bug durch die Schweiz nun ernstsich fortsetzen. Auf bem Wege nach Biel ritten wir das schone Birsche Thal berauf und kamen endlich un den engen Pat der hierher führt.

Durch ben Ruden einer hohen und breiten Gebirg, fette hat die Birsch, ein mäßiger Fluß, sich einen Weg von Uralters gesucht. Das Bedürfniß mag nachher durch ihre Schluchten ängstlich nachgeklettert seyn. Die Romer erweiterten schon den Weg, und nun ist er sehr bequem durchgesuhrt. Das über Felestude rauschende Wasset und der Beg geben neben einander hin und maschen an den meisten Orten die ganze Breite des Passes, der auf beyden Seiten von Felsen beschlossen ist, die ein gemächlich aufgehobenes Ange fassen kann. Hinterwarts heben Gebirge sanft ihre Ruden, deren Gipfel uns von Rebel bedeckt waren.

Balb steigeit aneinanberhängende Wande fenkrecht auf, bald streichen gewaltige Lagen schief nach bem Fluß und dem Weg ein, breite Massen sind auseinander ges legt, und gleich baneben stehen schärfe Klippen abgesetze Große Klufte spalten sich auswarts, und Platten von Mauerstarke haben sich von dem übrigen Gesteine loszgetrennt. Einzelne Felsstücke sind herunter gestürzt, andere hangen noch über und lassen nach ihrer Lage fürchten, daß sie dereinst gleichfalls herein kommen werden.

Bald rund, bald spig, bald bewachsen, balb nakt, sind die Firsten der Felsen, wo oft noch oben drüber ein einzelner Kopf kahl und kuhn herüber sieht, und an Wänden und in der Tiefe schmiegen sich ausgewitterte Klufte hinein.

Mir machte ber Zug durch diese Enge eine große. ruhige Empfindung. Das Erhabene gibt der Seele die schone Ruhe, sie wird ganz dadurch ausgesüllt, sühlt sich so groß als sie seyn kann. Wie herrlich ist ein solches reines Sesühl, wenn es die gegen den Rand steigt ohne überzulausen. Mein Auge und meine Seele konnten die Gegenstände sassen, und da ich rein war, diese. Empfindung nirgends salsch widerstieß; so wirkten sie was sie sollten. Vergleicht man solch ein Gefühl mit senem, wenn wir uns muhselig im Rleinen umtreiben, alles ausbieten, diesem so viel als möglich zu borgen und auszuslicken, und unserm Geist durch seine eigne Kreatur Freude und Futter zu bereiten; so sieht man erst wie ein armseliger Behelf es ist.

Ein junger Mann, ben wir von Basel mitnahmen, fagte: es sep ihm lange nicht wie bas erstemal, und gab

wohner mit ber größten Bequemlichfeit ihr Gewerbe treiben, mit fleinen Pferden und leichten Wagen fortfommen tonnen. Die Luft ift fehr rein und gefund.

Den 26. ward beum Frubstud überlegt, welchen Weg man gurud nebmen wolle. Da wir borten daß bie Dole, De: bochfte Gipfel bes Jura, nicht weit bon bem bbern Ende bes Thale liege, ba bas Better fich auf bas berrlichfte anlien und wir hoffen fonnten, was uns gestern noch gefehlt, beute bom Glud alles zu erlangen; fo murbe babin zu geben beschloffen. Wir paften einem Boten Rafe, Butter, Brot und Bein auf, und ritten gegen Achte ab. Unfer Weg ging nun burch ben obern Theil bes Thale in bem Schatten bes noir Mont bin. Es war febr falt, batte gereift und gefroren; wir bate ten noch eine Stunde im Bernifchen gu reiten, wo fich bie Chanffee, bie man eben zu Ende bringt, abidneiden wird. Durch einen fleinen Richtenwald ruften wir ins frangofifche Gebiet ein. Dier veranbert fich ber Schaus plat febr. Bas wir querft bemerften, maren Die fchlechten Bege. Der Boben ift febr fteinig, überall liegen febr große Saufen gufammen gelefen; wieber ift er eines Theils febr moraftig und quellig; Die Walduns gen umber find fehr ruinirt; ben Saufern und Ginwobs nern fieht man, ich will nicht fagen Mangel, aber boch bald ein febr enges Bedurfnig an. Gie geboren faft als Leibeigene an die Canonici bon St. Claude, fie find an bie Erde gebunden, biele Abgaben liegen auf ihnen,

auch, gebunden an die ewigen Gesete, bald mehr bast weniger auf fle gewirft.

Sie scheinen innerlich von gelblicher Farbe zu seyn; allein das Wetter und die Luft verändern die Oberstäche in graublau, daß nur hier und da in Streisen und in frischen Spalten die erste Farbe sichtbar ist. Langsam verwittert der Stein selbst und rundet sich an den Ecken ab, weichere Flecken werden weggezehrt, und so gibt's gar zierlich ausgeschweiste Höhlen und Löcher, die, wann sie mit scharfen Kanten und Spisen zusammen treffen, sich seltsam zeichnen. Die Vegetation behauptet ihr Recht; auf sedem Vorsprung, Fläche und Spalt fassen Vichten Wurzel, Moos und Kräuter säumen die Felsen. Man sühlt tief, hier ist nichts Willfürliches, hier wirst ein Alles langsam bewegendes, ewiges Geset, und nur von Menschenhand ist det bequeme Weg, über den man durch diese seltsamen Gegenden durchschleicht.

naber bey und, gegen Mittag, bie letten Berae und Thaler bes Jurg. Sorgfaltig buteten wir uns, nicht burch einen Bug ber bugel une nach ber Gegend umaus feben. um derentwillen wir eigentlich berauf fliegen. Ich mar in einiger Sorge wegen bes Rebels, boch gog ich aus der Gestalt bes obern himmels einige gute Bot-Wir betraten endlich ben obern Gipfel bedeutungen. und faben mit größtem Bergnugen und beute gegonnt. mas uns gestern versagt mar. Das gange Pais de Baub und de Ger lag wie eine Klurkarte unter uns, alle Befitungen mit grunen Baunen abgeschnitten, wie die Beete eines Parterres. Wir waren fo hoch, daß die Soben und Bertiefungen bes vordern Landes gar nicht erschies Dorfer, Stadtchen, Landhaufer, Weinberge, und bober berauf, wo Wald und Alpen angeben, Sennbutten, meiftens weiß und hell angestrichen, leuchteten gegen die Sonne. Bom Lemaner , See batte fich der Rebel schon gurud gezogen, wir saben ben nachsten Theil an der dieffeitigen Rufte beutlich; ben fogenannten fleinen See, wo fich ber große verenget und gegen Genf jugeht, bem wir gegenüber maren, überblickten wir gant, und gegenüber flarte sich bas Land auf, das ihn eine Bor allem aber behauptete der Unblick über schließt. bie Gis und Schneeberge feine Rechte. Wir festen uns bor der fuhlen Luft in Schutz hinter Felfen, lieffen uns bon ber Sonne bescheinen, bas Effen und Trinten ichmedte trefflich. Wir faben bem Rebel gu, ber fich

in biefes Thal. fo bag jenes die obere fchlechte Balfte und diefes die untere beffere befitt, welche lettere eigents lich La Ballee bu Lac de Jour genannt wird. Gang oben in dem Thal, gegen den Rug der Septmoncels, liegt ber Lac des Rouffes, der keinen fichtlichen einzelnen Urfprung bat, fonbern fich aus quelligem Boben und ben überall auslaufenden Brunnen fammlet. Hus bemfelben fliefit die Orbe, durchstreicht das ganze franzosische und einen großen Theil des Berner Gebiets, bis fie wieder unten, gegen ben Dent be Baulion, fich jum Lac be Roux bildet, ber feitwarts in einen fleinen Gee abfallt. woraus das Waffer endlich fich unter ber Erde verlieret. Die Breite des Thale ift verschieden, oben bevm Lac des Rouffes etwa eine halbe Stunde, alsdann verengert. fich's und lauft wieder unten auseinander, ma etwa bie größte Breite anderthalb Stunden wird. Go viel gum beffern Berftandnif bes folgenden, woben ich Gie einen Blid auf die Charte zu thun bitte, ob ich fie gleich alle. was diese Gegend betrifft, unrichtig gefunden habe.

Den 24. Oct. ritten wir, in Begleitung eines Hauptsmanns und Oberforstmeisters dieser Gegenden, erstlich Mont hinan, einen kleinen zerstreuten Ort, der eigentslicher eine Kette von Reb, und Landhausern genennt werden konnte. Das Wetter war sehr hell; wir hatten, wenn wir uns umkehrten, die Aussicht auf den Genfers see, die Savoyer und Wallis Gebirge, konnten Laussause fanne erkennen und durch einen leichten Nebel auch die

Gegend von Genf. Der Montblanc, der über alle Ges birge bes Rauciani ragt, fam immer mehr bervor. Die Sonne ging flar unter, es war fo ein großer Unblick, baß ein menschlich Auge nicht bagu hinreicht. Der fast volle Mond tam herauf und wir immer hober. Richtenwälder stiegen wir weiter den Jura binan, und faben den See in Duft und den Wiederschein des Monds. barin. Es murde immer beller. Der Weg ift eine wohlgemachte Chauside, nur angelegt um bas Solz aus bem Gebirg bequemer in bas Land herunter zu bringen. Wir waren wohl drey Stunden gestiegen, als es bin. terwarts fachte wieder binabzugeben anfing. Wir glaubten unter uns einen großen Gee zu erbliden, indem ein tiefer Rebel bas gange Thal, was wir überseben konnten, ausfüllte. Wir tamen ibm endlich naber, faben einen weissen Bogen, den der Mond barin bilbete, und wurden bald gang bom Nebel eingewickelt. Die Bes gleitung bes Sauptmanns verschaffte uns Quartier in einem Saufe, wo man soust nicht Fremde aufzunehmen pflegt. Es unterschied sich in ber innern Bauart von gewöhnlichen Gebauden in nichts, als daß der große Raum mitten inne zugleich Ruche, Berfammlungs. Plat, Borfaal ift, und man von da in die Zimmer gleis cher Erde und auch die Treppe hinauf geht. Auf der eis nen Seite mar an bem Boden auf fteinernen Platten bas Reuer angegundet, bavon ein weiter Schornftein, mit Bretern dauerhaft und fauber ausgeschlagen, ben Rauch

aufnahm. In ber Ede waren die Thuren zu den Backofen, der ganze Fußboden übrigens gedielet, bis auf ein kleines Edchen am Fenster um den Spulstein, das gepflastert war, übrigens rings herum, auch in der Hohe über den Balken, eine Menge hausrath und Gestäthsichaften in schöner Ordmung angebracht, alles nicht unreinlich gehalten.

Den 25. Morgens mar belles faltes Better, Die Biefen bereift, bier und ba jogen leichte Rebel; wir fonnten ben untern Theil bes Thale giemlich überfeben. unfer Saus lag am Rug bes oftlichen noir Mont. Ges gen Achte ritten wir ab, und um ber Sonne gleich gn genieffen, an ber Abendseite bin. Der Theil bes Thals. an dem wir binritten, besteht in abgetheilten Biefen, die gegen ben Gee zu etwas fumpfichter werben. Die Orbe fliegt in ber Mitte burch. Die Ginwohner baben fich theils in einzelnen Saufern an ber Geite angebant, theils find fie in Dorfern naber gufammen gerudt, Die einfache Ramen von ihrer Lage fuhren. Das erfte, woburch wir famen, mar le Gentier. Wir faben bon weis tem die Dent de Baulion über einem Rebel, ber auf bem See fand, bervorbliden. Das Thal marb breiter, wir tamen binter einem Relsgrat, ber uns ben Gee bers bectte, durch ein ander Dorf le Lieu genannt, die Des bel fliegen und fielen wechfelsweise bor ber Conne. hier nabeben ift ein fleiner Gee, ber feinen Bus und Abfluß gu haben icheint. Das Better flarte fich vollig

auf und wir tamen gegen ben Rug ber Dent be Baulion und trafen bier ans nordliche Ende des großen Gees. ber, indem er fich westwarts wendet, in den fleinen burch einen Damm, unter einer Brude meg, feinen Musfluß bat. Das Dorf bruben beißt le Dont. Die Lage bes fleinen Gees ift wie in einem eigenen fleinen Thal, was man niedlich fagen fann. Un bem westlichen Enbe ift eine mertwurdige Duble in einer Relefluft anges bracht, die ebemale ber fleine Gee ausfüllte. Munmehr ift er abgedammt und die Duble in die Tiefe gebaut. Das Baffer lauft durch Schleusen auf die Rader, es fturat fich von ba in Kelsrigen, wo es eingeschludt wird und erft eine Stunde von ba in Balorbe bervor fommt, wo es wieder ben Ramen bes Orbefluffes fubret. Diefe Abzüge (entonnoirs) muffen rein gehalten werden, fonft murde bas Baffer fleigen, Die Rluft wieder ausfüllen und über die Duble meg geben, wie es icon mehr gefcheben ift. Gie waren ftart in ber Arbeit begriffen, ben morichen Ralffelfen theils weganschaffen, theils au befestigen. Wir ritten gurud über die Brude nach Dont, nahmen einen Begweiser auf la Dent. Im Auffteigen faben wir nunmehr ben großen Gee bollig binter une. Oftwarts ift der noir Mont feine Grange, binter bem ber table Gipfel ber Dole bervorkommt, westwarts bielt ihn ber Releruden ber gegen ben Gee gang nadt ift, zusammen. Die Sonne schien beiff, es mar zwischen Gilf und Mittag. Nach und nach überfaben wir bas

gange Thal, konnten in der Kerne den Lac des Rouffes ertennen, und weiter ber bis au unfern Ruffen, die Ges gend durch die wir gefommen waren, und den Weg der uns rudwärts noch überblieb. Im Aufsteigen murbe won der großen Strecke Kandes und den Berrschaften, die man oben unterscheiden fonnte, gesprochen, und in fols chen Gedanten betraten wir den Givfel; allein uns mar ein ander Schauspiel zubereitet. Mur die boben Gebiras fetten maren unter einem flaren und beitern Simmel fichtbar, alle niedern Gegenden mit einem weiffen mol. figen Rebelmeer überbedt, bas fich von Genf bis nords warts an den Horizont erstreckte und in der Conne Daraus flieg oftwarts die gange reine Reibe alánzte. aller Schnee : und Gisgebirge, ohne Unterschied von Ramen der Bolter und Surften, die fie zu befigen glauben, nur Ginem großen herrn und bem Blid ber Sonne unterworfen, ber fie ichon rothete. Der Montblanc gegen uns über ichien ber hochste, die Giegebirge bes Ballis und des Oberlandes folgten, zulest schlossen niedere Berge bes Cantons Bern. Gegen Abend mar an einem Blate bas Rebelmeer unbegrangt; jur linken in ber weitsten Kerne zeigten sich sodann die Gebirge von Solos thurn, naber bie von Reufchatel, gleich vor uns einige niedere Gipfel bes Jura, unter uns lagen einige Saufer von Baulion, dabin die Dent gehort, und daber den Namen bat. Gegen Abend schlieft die Rranche , Comté mit flachstreichenden waldigen Bergen den gangen So-

rizont, wobon ein einziger ganz in der Acrne gegen Rords west sich unterschied. Grad ab war ein schoner Anblid. Dier ift die Svite, die diesem Ginfel den Namen eines Babns gibt. Er gebt feil und eber etwas einmarte binunter, in der Liefe schließt ein fleines Richtenthal an mit fconen Grasplaten, gleich bruber liegt bas Thal Balorbe genannt, wo man die Orbe aus tem Kelfen tommen fieht und rudwarts jum fleinen Gee ihren une terirbischen Lauf in Gebanten verfolgen fann. Stadten Balorbe liegt auch in Diesem Thal. Ungern fcbieben wir. Ginige Stunden langeren Aufenthalts. indem ber Rebel um biefe Beit fich zu zerstreuen pflegt, batten une bas tiefere Land mit bem Gee entbeden laffen; fo aber muffte, bamit ber Genug vollfommen werde, noch etwas zu munschen übrig bleiben. warts batten wir unfer ganges Thal in aller Rlarbeit por uns, fliegen ber Vont zu Pferde, ritten an ber Die feite ben See binauf, tamen durch l'Abbave be Jour, welches jest ein Dorf ift, ehemals aber ein Gis ber Geistlichen mar, benen bas gange Thal zugehorte. Gegen Biere langten wir in unferm Birthebaus an, und fanden ein Effen, wobon uns die Birthin verficherte, bag es um Mittag aut gemelen fer, aber auch übergar trefflich ichmedte.

Daß ich noch einiges, wie man mir es erzählt, hinzufüge. Wie ich eben erwähnte, foll ehebem bas Thal Monchen gehört haben, die es bann wieder vereinzelt,

und zu Beiten ber Reformation mit ben übrigen ausges trieben worden. Best gebort es jum Canton Bern und find die Gebirge umber die Solzfammer bon bem Dais be Baud. Die meiften Solger find Privatbefigungen, werden unter Aufficht geschlagen und fo ine Land gefahe ren. Much werben bier bie Dauben gu fichtenen Raffern geschnitten, Gimer, Bottiche und allerlen bolgerne Gefage verfertiget. Die Leute find gut gebildet und gefittet. Reben bem Solzverfauf treiben fie bie Biebaucht; fie baben fleines Bieb und machen aute Rafe. Gie find geschäftig und ein Erbichollen ift ihnen viel werth. Wir fanden einen, ber die wenige aus einem Grabchen aufe geworfene Erbe mit Pferd und Rarren in einige Berties fungen eben berfelben Biefe fubrte. Die Steine legen fie forgfaltig gufammen und bringen fie auf fleine Saus fen. Es find viele Steinschleifer bier, Die fur Genfer und andere Raufleute arbeiten, mit welchem Erwerb fich auch die Frauen und Rinder beschäftigen. Die Saus fer find bauerhaft und fauber gebaut, die Form und Ginrichtung nach bem Bedurfniß ber Gegend und ber Bewohner; por jedem Saufe lauft ein Brunnen, und burchaus fpurt man Kleiß, Rubrigfeit und Boblftand. Ueber alles aber muß man die ichonen Wege preifen, für bie, in diefen entfernten Gegenden, ber Stand Bern, wie burch ben gangen übrigen Canton forgt. Es geht eine Chauffee um bas gange Thal berum, nicht übermaßig breit, aber mohl unterhalten, fo bag bie Gin=

(

wohner mit ber größten Bequemlichfeit ihr Gewerbe treis ben, mit fleinen Pferden und leichten Wagen fortkommen tonnen. Die Luft ift fehr rein und gefund.

Den 26. ward beym Frubstud überlegt, welchen Weg man gurud nehmen wolle. Da wir borten daf bie Dole, ber bodifte Gipfel bes Jura, nicht weit bon bem bbern Ende bes Thale liege, ba bas Wetter fich auf bas berrlichfte anließ und wir hoffen konnten, was uns gestern noch gefehlt, beute bom Glud alles zu erlangen: fo murbe babin zu geben beschloffen. Wir vatten einem Boten Rafe, Butter, Brot und Bein auf, und ritten gegen Achte ab. Unfet Weg ging nun burch ben obern Theil bes Thale in bem Schatten bes noir Mont bin. Es war febr talt, batte gereift und gefroren; wir bate ten noch eine Stunde im Bernischen zu reiten, mo fich bie Chauffee, die man eben ju Ende bringt, abschneiden wird. Durch einen fleinen Richtenwald ruften wir ins frangofische Gebiet ein. Dier veranbert fich ber Schaus Bas wir querft bemertten, Baren Die blat sebr. schlechten Wege. Der Boben ift fehr fteinig, überall liegen febr große Saufen zusammen gelefen; wieder ift er eines Theils fehr morastig und quellig; die Waldungen umber find febr tuinirt; ben Saufern und Ginmobs nern fieht man, ich will nicht fagen Mangel, aber doch bald ein febr enges Bedurfniß an. Gie geboren faft als Leibeigene an die Canonici von St. Claude, fie find an bie Erde gebunden, viele Abgaben liegen auf ihnen,

(sujets à la main morte et au droit de la suite) mus bon mundlich ein mehreres, wie auch von dem neuften Edict des Ronigs, wodurch das droit de la suite auf. gehoben wird, die Gigenthumer und Besiter aber einges laben werden, gegen ein gewisses Geld der main morte au entsagen. Doch ist auch dieser Theil des Thals febr Sie nahren fich mubfam und lieben boch anaebaut. ihr Baterland fehr, ftehlen gelegentlich ben Bernern Bola und verkaufen's wieder in's Land. Der erfte Sprengel heißt le Bois d'Amont, burch den wir in bas Rirche spiel les Rousses famen, wo wir ben fleinen Lac bes Roufes und les fept Moncels, fieben tleing, verschieben aestaltete und verbundene Sugel, die mittagige Granze des Thale, bor une faben. Wir famen balb auf bie neue Strafe, die aus bem Pais be Baub nach Paris führt; wir folgten ihr eine Beile abwarts. und waren nunmehr von unferm Thale geschieden; ber fahle Gipfel ber Dole lag bor uns, wir fliegen ab, unfre-Pferbe gogen auf ber Strafe voraus nach St. Cerques, und wir stiegen die Dole hinan. Es war gegen Mittag. bie Sonne ichien beiß, aber es wechselte ein fubler Dit. tagewind. Wenn wir, auszuruhen, uns umfaben, bate ten wir lee fept Moncele hinter une, wir faben noch eis nen Theil des Lac des Mouffes und um ihn die zerstreus ten Saufer bes Rirchfpiels, ber noir Mont bedte uns bas übrige gange Thal, bober faben wir wieder unges fabr die geftrige Aussicht in die Franche : Comté, und

naber ber uns, gegen Mittag, die letten Berge und Thaler bes Aura. Sorgfaltig buteten wir uns, nicht burch einen Bug ber bugel uns nach ber Gegend umgufeben, um derentwillen wir eigentlich berauf fliegen. 3ch war in einiger Sorge wegen bes Rebels, boch jog ich aus der Gestalt des obern himmels einige gute Bot-Wir betraten endlich ben obern Gipfel bedeutungen. und faben mit größtem Bergnugen uns beute gegonnt, mas uns gestern versagt mar. Das gange Dais be Baub und be Ger lag wie eine Flurfarte unter uns, alle Bes figungen mit grunen Baunen abgeschnitten, wie bie Beete eines Parterres. Wir waren fo boch, bag bie Soben und Bertiefungen des borbern Landes gar nicht erfchies nen. Dorfer, Stadtchen, Landhauser, Beinberge, und bober berauf, wo Bald und Alpen angeben, Sennbuts ten, meiftens weiß und hell angestrichen, leuchteten gegen bie Sonne. Bom Lemaner : See batte fich ber Rebel schon zuruck gezogen, wir saben ben nachsten Theil an der dieffeitigen Rufte deutlich; den fogenannten tleinen See, wo fich ber große verenget und gegen Genf zugeht, bem wir gegenüber maren, überblickten mir gant, und gegenüber flarte fich bas Land auf, das ibn eine Vor allem aber behauptete ber Anblick uber schließt. bie Gis : und Schneeberge feine Rechte. Wir festen uns bor der fublen Luft in Schutz hinter Felfen, lieffen uns bon ber Sonne bescheinen, das Ellen und Trinten ichmedte trefflich. Wir faben bem Rebel gu; ber fich

nach und nach verzog, jeder entdedte etwas, ober glaubte etwas zu entbeden. Wir faben nach und nach Laufanne mit allen Gartenbaufern umber, Bevan und bas Schloff bon Chillon gang beutlich, bas Gebirg bas uns ben Gingang von Ballis berbedte, bis in ben Gee, bon ba, an ber Savoper Rufte, Ebian, Ripaille, Tonon, Dorfden und Bauschen gwifden inne: Genf tam ende lich rechts auch aus bem Rebel, abet weiter gegen Dits tag, gegen ben Montscredo und Montsbauche, mo bas Fort l'Ecluse inne liegt, jog er fich gar nicht weg. Wendeten wir uns wieder links, fo lag bas gange Land bon Laufanne bis Golothurn in leichtem Duft. Die naheren Berge und Soben, auch alles, was weiffe Saus fer batte, tonnten wit erfennen; man zeigte une bas Schlof Chanvan blinfen, bas bom Reuburgerfee linfs liegt, worans wir feine Lage muthmagen, ibn aber in bem blauen Duft nicht erkennen fonnten. Es find feine Worte fur die Große und Schone Diefes Unblide, man ift fich im Augenblid felbft taum bewufft, bag man fiebt, man ruft fid) nut gern bie Damen und alten Gestalten ber befannten Stadte und Orte gurud, und freut fich in einer taumelnden Ertenntnig, bag bas eben die weiffen Duntte find, die man por fich bat.

Und immer wieder jog bie Reihe ber glanzenden Gissgebirge das Aug' und die Seele an fich. Die Sonne wendete fich mehr gegen Abend und erleuchtete ihre grossern Flächen gegen uns zu. Schon was vom Schnee

Danern in vielfachen Reihen vor ihnen aufsteigen! wils de, ungeheure, undurchdringliche Vorhose bilden! wenn sie dann erst selbst in der Reinheit und Klarheit in der freyen Luft mannichsaltig da liegen; man gibt da gern jede Pratention an's Unendliche auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im Anschauen und Gedanken fertig werden kann.

Bor und faben wir ein fruchtbares bewohntes gand; ber Boben worauf wir ftunden, ein bobes, tables Bebirge, tragt noch Gras, Futter fur Thiere, bon benen ber Menich Muten giebt. Das fann fich ber einbildifche herr ber Welt noch zueignen; aber fene find wie eine beilige Reibe bon Jungfrugen, Die ber Beift bes Sim. mele in unzuganglichen Gegenden, bor unfern Mugen, für fich allein in emiger Reinbeit aufbewahrt. Bir blieben und reigten einander wechfeleweife, Stadte, Berge und Gegenden, bald mit blogem Muge, bald mit bem Teleffop, ju entbeden, und gingen nicht eber abwarts, ale bie bie Sonne im Beichen, ben Rebel feinen Abend, bauch über ben Gee breiten ließ. Wir famen mit Connen : Untergang auf die Ruinen bes Fort be St. Gers ques. Auch naber am Thal, waren unfre Mugen nur auf die Giegebirge gegenüber gerichtet. Die legten, linfe im Oberlaid, Schienen in einen leichten Reuerdampf aufzufchmelgen; die nachsten ftanden noch mit wohl bes stimmten rothen Geiten gegen uns, nach und nach murs Goethe's Werte. XII. 98b. 16

ben jene weiß, grun, graulich. Es fab faft angfilich Bie ein gewaltiger Rorper von außen gegen bas Berg zu abstirbt, fo erblafften alle langfam gegen ben Montblanc gu, beffen weiter Bufen noch immer roth berüber glanzte und auch julett und noch einen rothlis den Schein zu behalten schien, wie man ben Tob bes Geliebten nicht gleich bekennen, und den Augenblick, mo ber Buls zu schlagen aufhort, nicht abschneiden will. Auch nun gingen wir ungern weg. Die Pferde fanden wir in St. Serques, und daß nichts fehle, stieg ber Mond auf und leuchtete uns nach Nyon, indes unterweges unfere angespannten Sinnen fich wieber lieblich ents falteten, wieder freundlich murben, um mit frischer Luft aus ben Fenftern bes Wirthshaufes ben breits schwimmenden Wiederglang des Mondes im gang reinen See genießen zu fonnen.

Hier und da auf der ganzen Reise ward so viel von der Merkwurdigkeit der Savoyer Eisgebirge gesprochen, und wie wir nach Genf kamen, horten wir, es werde immer mehr Mode dieselben zu sehen, daß der Graf eine sonderliche Lust kriegte, unsern Weg dehin zu leiten, von Genf aus über Eluse und Salenche in's Thal Chasmouni zu gehen, die Wunder zu betrachten, dann über Valorsine und Trient nach Martinach in's Wallis zu sallen. Dieser Weg, den die meisten Reisenden nehmen, schien wegen der Jahrezeit etwas bedenklich. Der herr de Saussure wurde deswegen auf seinem Landgute bes

fucht und um Rath gefragt. Er versicherte, baß man ohne Bedenken den Weg machen könne: es liege auf den mittlern Bergen noch kein Schnee, und wenn wir in der Folge auf's Wetter und auf den guten Rath der Lande leute achten wollten, der niemals fehl schlage; so könne ten wir mit aller Sicherheit diese Reise unternehmen. Dier ist die Abschrift eines sehr eiligen Tageregisters.

## Clufe in Savopen ben 3. Movember.

Deute bevm Abscheiden von Genf theilte fich die Gefelle schaft; ber Graf, mit mir und einem Jager, jog nach Saboven au: Rreund D. mit den Vferben durch's Dais de Baud ins Ballis. Bit in einem leichten Cabriolet mit vier Rabern, fubren erft, Subern auf feinem Land gute zu besuchen, ben Dann, bem Geift, Imagination; Rachahmungsbegierde zu allen Gliebern beraus will. einen ber wenigen gangen Menschen, die wir angetrofe fen baben. Er fette une auf den Weg, und wir fubren fodann, die hohen Schneegebirge, an die wir wollten. por Hugen, weitet. Bom Genfersee laufen die borbern Bergfetten gegen einander, bis da, wo Bonneville, zwie ichen ber Dole, einem ansehnlichen Berge, und bet Arbe inne liegt. Da affen wir zu Mittag. hinter ber Stadt schließt sich das Thal an, obgleich noch sehr breit, die Arve fließt fachte burch, die Mittagseite ift febr angebaut und burchaus ber Boben benutt. Wir hatten feit frub etwas Regen, wenigstens auf die Racht, bes

fürchtet, aber die Bolfen verlieffen nach und nach die Berge und theilten fich in Schafchen, Die uns fcon mehr ein gutes Beichen gewesen. Die Luft mar fo marm. wie anfang Septembers und die Gegend febr ichon, noch viele Baume grun, die meisten braungelb, wenige gang fahl, idie Saat bochgrun, die Berge im Abendroth rofenfarb in's violette, und diese Karben auf großen, Schoo nen, gefälligen Kormen ber Landichaft. Wir schwake ten viel Gutes. Gegen Runfe famen wir nach Cluse, wo das Thal fich schließet und nur Ginen Ausgang lafft, wo die Arve aus dem Gebirge fommt und wir morgen bineingeben. Bir fliegen auf einen Berg und faben unter uns die Stadt an einen Fels gegenüber mit der einen Beite angelehnt, Die andere mehr in die Rlache des Thale bingebaut, bas wir mit vergnügten den durchliefen, und auf abgesturzten Granitstuden figend, die Ankunft der Macht, mit rubigen und mannichfaltigen Geforachen, erwarteten. Begen Cieben, als wir hinabstiegen, war es noch nicht fühler, als es im Sommer um neun Ilbr ju fenn pflegt. In einem felechten Birthebaus, ber muntern und willigen Leuten, an beren Patois man fich erluftigt, erschlafen wir nun den morgenden Tag, bor beffen Unbruch wir fcon unfern Stab weiter feten wollen.

Abende gegen Bebn.

Calende ben 4. Nov. Mittags.

Bis ein ichlechtes Mittageffen von febr willigen Sans ben wird bereitet fenn, versuche ich, bas D'erfwurdigfte bon beute frub aufzuschreiben. Dit Tages Unbruch gingen wir zu Rufe von Clufe ab. ben Beg nach Balme. Ungenehm frifch war's im Thal, bas lette Donds viertel ging por ber Sonne bell auf und erfreute uns, weil man es felten fo zu feben gewohnt ift. Leichte, einzelne Rebel fliegen aus ben Releriten aufwarts, als wenn die Morgenluft junge Geifter aufwedte, Die Luft fühlten, ihre Bruft ber Gonne entgegen gu tragen und fie an ihren Bliden zu vergulben. Der obere Simmel war gang rein, nur wenige burchleuchtete Bolfenftreis fen gogen quer barüber bin. Balme ift ein elendes Dorf. unfern bom Bege, wo fich eine Felsschlucht wendet. Wir verlangten von ben Leuten, baf fie une gur Soble führen follten, bon ber ber Drt feinen Ruf bat. Da faben fich die Leute unter einander an und fagten einer jum andern: Mimm bu die Leiter, ich will den Strick nehmen, fommt ihr herrn nur mit! Diefe munderbare Ginladung ichredte une nicht ab, ihnen zu folgen. Bus erft ging ber Stieg burch abgefturgte Ralffelfenftude hinauf, die durch die Beit bor die fteile Felewand aufgeflufet worden und mit Safel : und Buchenbufchen burchs wachsen find. Auf ihnen fommt man endlich an bie

Schicht ber Relewand, wo man mubfelig und leidig. auf ber Leiter und Releftufen, mit Gulfe übergebogener Rugbaum , Mefte und bran befestigter Strice, binauf flettern muß; bann ftebt man froblich in einem Portat bas in ben Relfen eingewittert ift, überfieht bas Thal und bas Dorf unter fich. Wir bereiteten uns gum Gine gang in die Soble, gundeten Lichter an und luben eine Diffole, Die wir losschießen wollten. Die Soble ift ein langer Gang, meift ebenes Bobens, auf Giner Schicht, bald zu einem bald zu zwen Menschen breit, bald über Dannshohe, bann wieder jum Buden und auch jum Durchfriechen. Gegen die Mitte fteigt eine Rluft aufwarts und bilbet einen fpigigen Dom. In einer Gde fchiebt eine Rluft abwarts, wo wir immer gelaffen Gieb. gebn bis Meunzehn gezählt baben, eb' ein Stein, mit verfchiebentlich wiederschallenben Sprungen, endlich in die Tiefe fam. Un ben Wanden fintert ein Tropfftein, boch ift fie an ben wenigsten Orten feucht, auch bilben fich lange nicht bie reichen wunderbaren Riguren, wie in ber Baumanne : Soble. Bir brangen fo weit bor, als es die Baffer gulieffen, fchoffen im Berausgeben die Diffole los, bavon die Sole mit einem ftarfen bumpfen Rlang erschüttert murbe und um uns wie eine Glode fammte. Bir brauchten eine ftarte Biertelftunde wieder beraus zu geben, machten uns die Relfen wieder binuns ter, fanden unfern Bagen und fuhren weiter. Wir fas ben einen ichonen Bafferfall auf Staubbache Urt; er

war weder sehr hoch noch sehr reich, boch sehr interessant, weil die Felsen um ihn wie eine runde Rische bilden, in der er herabstürzt, und weil die Ralkschichten an ihm, in sich selbst umgeschlagen, neue und ungewohnte Formen bilden. Bey hohem Sommenschein kamen wir hier an, nicht hungrig genug, das Mittagessen, das aus ein nem ausgewärmten Fisch, Kuhsleisch und hartem Brot bestehet, gut zu sin sinden. Bon hier geht weiter in's Sexbirg kein Fuhrweg für eine so stattliche Reisekutsche, wie wir haben; diese geht nach Sens zurück und ich nehme Abschied von Ihnen, um den Weg weiter fortzusehen. Sin Maulesel mit dem Sepäck wird und auf dem Fuße folgen.

## Chamouni, ben 4. Roy. Abends gegen Reun.

Nur daß ich mit diesem Blatt Ihnen um so viel naher rucken kann, nehme ich die Feder; sonst ware es besser meine Geister ruhen zu lassen. Wir liessen Salenche in einem schönen, offnen Thale hinter uns, der himmel hatte sich während unster Mittagrast mit weissen Schäfschen überzogen, von denen ich hier eine besondre Anmerkung machen muß. Wir haben sie so schön und noch schöner, an einem heitern Tag, von den Berner Gisbergen aussteigen sehen. Auch hier schien es uns wieder so, als wenn die Sonne die leisesten Ausdunstungen von den höchsten Schneegebirgen gegen sich auszoge, un

Diefe gang feinen Dunfte bon einer leichten Luft, wie eine Schaummolle, burch die Atmosphare gefammt murben. 3d erinnere mich nie in ben bochften Sommertagen. ben und, wo bergleichen Lufterscheinungen auch vorkom. men, etwas fo Durchsichtiges, Lichtgewobenes gefeben zu haben. Schon faben wir die Schneegebirge, bon benen fie aufsteigen, bor uns, bas Thal fing an ju ftoden, die Urve ichog aus einer Kelstluft bervor, wir mufften einen Berg binan und manden und, die Schneegebirge rechte vor une, immer hober. Abwedifelnde Berge, alte Richtenwalder zeigten fich uns rechts, theils in der Diefe, theile in gleicher Sobe mit une. Linke über uns waren die Gipfel des Berge tahl und fpitig. Wir füble ten, daß wir einem ftartern und machtigern Sat von Bergen immer naber rudten. Bir tamen über ein breites trodnes Bett von Riefeln und Steinen, bas bie Wafferfluthen bie Lange bes Berges binab gerreißen und wieder fullen; bon da in ein febr angenehmes, rundgefchloffenes flaches Thal, worin das Dorfchen Gerves liegt. Bon da geht der Beg um einige febr bunte Relfen, wieder gegen die Urve. Wenn man über fie meg ift, fteigt man einen Berg binan, die Maffen werben bier immer gioger, die Ratur bat bier mit fachter Sand bas Ungebeure zu bereiten angefangen. Es murbe bunt. ler, wir famen bem Thale Chamouni naber und ende lich barein. Mur die großen Maffen maren uns fichte bar. Die Sterne gingen nach einander auf und wir be-

4

mertten über ben Gipfeln ber Berge, rechts por und. ein Licht, das wir nicht erklaren konnten. Dell, obne Glang wie die Mildifrage, boch bichter, fast wie die Plejaden, nur großer, unterhielt es lange unfre Aufe mertfamteit, bis es endlich, ba wir unfern Standpunck anderten, wie eine Pyramide, von einem innern geheimnisvollen Lichte burchzogen, bas bem Schein eines 30hanniswurms am besten verglichen werden fann, über ben Gipfeln aller Berge bervorragte und uns gewiß machte, baf es ber Gipfel bes Montblanc war. war die Schonheit diefes Unblide gang außerordentlich; benn, da er mit ben Sternen, die um ihn berumftunben, zwar nicht in gleich raschem Licht, doch in einer breitern ausammenbangendern Daffe leuchtete, fo ichien er ben Mugen ju einer bobern Gobare ju gehoren und man batte Dub', in Gedanten feine Burgeln wieder an Die Erde ju befestigen. Bor ihm faben wir eine Reihe bon Schneegebirgen bammernder auf den Ruden von schwarzen Richtenbergen liegen, und ungeheure Gletschet zwischen den schwarzen Balbern berunter in's Thal fteigen.

Meine Beschreibung fangt an unordentlich und angste lich zu werden; auch brauchte es eigentlich immer zwen Menschen, einen der's fahe und einen der's beschriebe.

Wir find hier in dem mittelsten Dorfe des Thals, le Prieure genannt, wohl logieret, in einem hause, das eine Wittwe, den vielen Fremden zu Spren, vor einigen Jahren erbauen ließ. Wir siten am Camin und lassen und den Mustatellerwein, aus der Vallee d'Aost, besser schmecken, als die Fastenspeisen, die uns aufgetischt werden.

Den 5. Nov. Abends.

Es ist immer eine Resolution als wie wenn man in's talte Wasser soll, ebe ich die Feder nehmen mag, zu schreiben. Dier hatt' ich nun gerade Lust, Sie auf die Beschreibung der Savoyschen Gisgebirge, die Bourit, ein passionirter Kletterer, herausgegeben hat, zu verweisen.

Erfrischt durch einige Glaser guten Wein und den Gebanken, daß diese Blatter eher als die Reisenden und Bourits Buch, ben Ihnen ankommen werden, will ich mein Möglichstes thun. Das Thal Chamouni, in dem wir uns besinden, liegt sehr hoch in den Gebirgen, ist etwa sechs die sieben Stunden lang und gehet ziemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charakter, der mir es vor andern auszeichnet, ist, daß es in seiner Mitte sast gar keine Flache hat, sondern das Erdreich, wie eine Mulde, sich gleich von der Arve aus gegen die höchsten Gebirge auschmiegt. Der Montblanc und die Gebirge die von ihm herabsteigen, die Eismassen, die diese ungeheuren Kluste ausfüllen, machen die östliche Wand aus, an der die ganze Länge des Thals hin sies ben Gletscher, einer größer als der andre, herunter

kommen. Unfere Rubrer, die wir gedingt batten, bas Sismeer zu feben, famen ber Beiten. Der eine ift ein ruftiger junger Buriche, ber andre ein ichon alterer und fich flugbuntenber, ber mit allen gelehrten Fremben Bertehr gehabt hat, von der Beschaffenheit ber Gisberge fehr mohl unterrichtet und ein fehr tuchtiger Mann. Er versicherte und, daß seit acht und zwanzig Nahren so lange fuhr' er Fremde auf die Gebirge - er gum erstenmal fo fpat im Jahr, nach Allerheiligen, jemanb binauf bringe; und doch follten wir alles eben fo gut wie im August feben. Wir fliegen, mit Speife und Bein geruftet, ben Mont : Anvert hinan, wo uns ber Anblick bes Gismeers überraschen follte. Ich würde es, um die Baden nicht fo voll zu nehmen, eigentlich bas Gisthal oder ben Gieftrom nennen: benn bie ungeheuren Maffen von Gis bringen aus einem tiefen Thal; \* bon oben anzusehn, in ziemlicher Ebne berbor. Gerad binten endigt ein fpitiger Berg, von beffen bevden Seiten Eiswogen in ben hauptstrom hereinstarren. Es lag. noch nicht ber minbeste Schnee auf ber gadigen Rlache und die blauen Spalten glanzten gar ichon berbor. Das Wetter fing nach und nach an fich zu überziehen, unb ich fab wogige graue Bolten, die Schnee anzubeuten schienen, wie ich sie niemals gesehn. In der Gegend wo wir stunden, ift die fleine von Steinen gusammen gelegte Sutte fur bas Bedurfnißt der Reisenden gum Scherz bas Schloß von Mont . Anvert genannt. Mon

fieur Blaire, ein Englander, ber fich ju Genf aufpalt, bat eine geräumigere an einem Schicklichern Ort, etwas weiter binauf, erbauen laffen, wo man am Reuer figeno, ju einem Kenfter binaus, bas gange Gisthal überfeben fann. Die Gipfel ber Felfen gegenüber und auch in Die Tiefe des Thals hin find fehr fpitig ausgezackt. tommt baber, weil fie aus einer Gesteinart ausammen gefest find, beren Bande fast gang perpendifular in bie Wittert eine leichter aus, so bleibt Erbe einichießen. die andere fpit in die Luft fleben. Golde Baden werben Radeln genennet und die Aiguille du Dru ist eine folche bobe merkwurdige Spite, grade dem Mont-Un. bert gegenüber. Wir wollten nunmehr auch bas Gis. meer betreten und diefe ungeheure Daffen auf ihnen felbft beschauen. Wir fliegen ben Berg binunter und machten einige hundert Schritte auf den mogigen Rrne stallflippen berum. Es ift ein gang trefflicher Unblick. wenn man, auf bem Gife felbft ftebend, ben obermarts fich herabbrangenden und durch feltsame Spalten geichiedenen Daffen entgegen fieht. Doch wollt' es uns nicht langer auf diesem schlupfrigen Boben gefallen, wir waren weder mit Außeisen, noch mit beschlagenen Schus ben geruftet; vielmehr hatten fich unfere Abfate durch ben langen Marich abgerundet und geglättet. machten une also wieder zu den Sutten hinauf und nach einigem Ausruhen zur Abreife fertig. Bir fliegen ben Berg binab und tamen an den Ort, wo der Gissirom

finfenweis bis binunter in's Thal bringt, und traten in Die Boble in der er fein Baffer ausgießt. Gie ift weit, tief. bon bem iconften Blau, und es fteht fich fichrer im Grund als born an der Mundung, weil an ihr fich immer große Stude Gis fchmelzend ablofen. Wir nabe men unfern Weg nach bem Wirthebause gu, ber ber Wohnung zweper Blondins vorbep: Rinder bon zwolf bis vierzehn Jahren, die fehr weiffe Saut, weiffe, doch schroffe Sagre, rothe und bewegliche' Augen wie die Raninchen baben. Die tiefe Racht, die im Thale liegt, labt mich zeitig zu Bette, und ich habe taum noch fo viel Munterfeit Ihnen zu fagen, bag wir einen jungen gabmen Steinbod gefeben haben, ber fich unter ben Biegen ausnimmt, wie ber naturliche Sohn eines großen Beren, beffen Erziehung in ber Stille einer burgerlichen Ramilie aufgetragen ift. Bon unfern Diefurfen gebt's nicht an, bag ich etwas außer ber Reibe mittheile. Graniten, Gneißen, Lerchen = und Birbelbaumen finden Sie auch feine große Erbauung; boch follen Sie ebeftens merkwurdige Fruchte von unferm Botanisiren gu feben friegen. 3ch bilbe mir ein, febr fchlaftrunten gu fenn und tann nicht eine Beile weiter ichreiben.

Chamouni, ben 6. Nov. frub.

Zufrieden mit bem, was uns die Jahrszeit zu sehen erlaubte, sind wir reisesertig, noch heute in's Wallis durchzudringen. Das ganze Thal ist über und über

bis an die Salfte der Berge mit Rebel bebedt, und wir muffen erwarten, mas Sonne und Wind zu unferm Bortheil thun werden. Unfer Suhrer fchlagt uns einen Wea uber den Col de balme bor: Gin hoher Berg, ber an der nordlichen Seite des Thale gegen Wallis gu liegt, auf bem wir, wenn wir gludlich find, bas Thal Chamouni, mit feinen meiften Merkwurdigkeiten, noch auf einmal von feiner Bobe überfeben fonnen. Indem ich dieses fchreibe, geschieht an dem himmel eine berrlis che Erscheinung: Die Rebel, Die fich bewegen und fich an einigen Orten brechen, laffen, wie burch Tagelocher, ben blauen himmel feben und zugleich die Gipfel bet Berge, die oben, über unfrer Dunftdede, von der Morgenfonne beschienen werden. Auch ohne die hoffnung eines schonen Tags ift biefer Anblick bem Aug' eine rechte Beibe. Erft jeto bat man einiges Daß fur bie Sobe ber Berge. Erft in einer ziemlichen Sobe vom Thal auf ftreichen die Rebel an bem Berg bin, bobe Wolfen fleigen bon ba auf, und alebann fieht man noch über ihnen die Gipfel der Berge in der Berklarung schimmern. Es wird Beit! Ich nehme zugleich bon bies fem geliebten Thal und von Ihnen Abschied.

Martinad im Ballis ben 6. Nov. Abends.

Gludlich find wir herüber getommen und fo ware auch biefes Abenteuer bestanden. Die Frende über unfer gus

tes Schickfal wird mir noch eine halbe Stunde die Feber lebendig erhalten.

Unfer Gepad auf ein Maulthier gelaben, jogen wir beute frut gegen Reune von Brieure aus. Die Bolten wechselten, daß die Ginfel der Berge bald erfchies nen, bald verschmanden, bald die Sonne ftreifweis in's Thal bringen tonnte, bald bie Gegend wieder verbedt Bir gingen bas Thal binauf, ben Ausguß bes Gisthals porben, ferner den Glacier d'argentiere bin. ben bochften von allen, beffen oberfter Gipfel uns aber pon Bolfen bedectt war. In ber Gegend murbe Rath gehalten, ob wir ben Stieg über ben Col be balme uns ternehmen und den Weg über Balorfine verlaffen wollten. Der Unschein mar nicht ber vortheilhafteste; boch da hier nichts zu verlieren und viel zu gewinnen mar, traten wir unfern Weg fed gegen die dunfle Rebel - und Wolkenregion an. Alls wir gegen den Glacier bu tout tamen, riffen fich die Bolten auseinander, und wit faben auch diefen schonen Gletscher in volligem Lichte. Wir fetten uns nieber, tranten eine Rlasche Bein aus und affen etwas Beniges. Bir fliegen nunmehr immet den Quellen der Arve auf rauhen Matten und schlecht berasten Rleden entgegen und tamen bem Rebelfreis immer naber, bis er uns endlich vollig aufnahm. Wir fliegen eine Weile geduldig fort, als es auf einmal, inbem wir aufschritten, wieber über unfern Sauptern belle au werben anfing. Rurge Beit bauerte es, fo trate

wir aus ben Bolfen beraus, faben fie in ihrer gangen Last unter und auf bem Thale liegen, und fonnten bie Berge, die es rechts und links einschließen, außer ben Gipfel bes Montblanc, ber mit Bolten bebedt mar; feben, deuten und mit Ramen nennen. Bir faben eie nige Gletscher bon ihren Soben bis zu ber Bolfentiefe berabsteigen, bon andern faben wir nur die Dlate, ine bem une die Giemaffen durch die Bergichrunden verdect murden. Ueber die gange Boltenflache faben mir, aufferbalb bem mittagigen Ende bes Thales, ferne Berge im Sonnenschein. Das foll ich Ihnen die Ramen von ben Gipfeln, Spigen, Radeln, Gis und Schneemaf. fen vorerzählen, die Ihnen doch fein Bild, weder vom Bangen noch vom Gingelnen, in die Seele bringen. Merkmurdiger ift's, wie die Geifter der Luft fich unter uns zu ftreiten ichienen. Raum batten wir eine Beile gestanden und une an ber großen Aussicht ergett, fo ichien eine feindselige Gabrung in dem Rebel zu entstes ben. der auf einmal aufwarts ftrich, und une auf's Rene einzuwideln drobte. Wir fliegen flarfer den Berg binan. ibm nochmals zu entgebn, allein er überflügelte uns und bullte uns ein. Wir fliegen immer frifch aufwarts. und bald fam und ein Gegenwind vom Berge felbst an Bulfe, ber burch ben Sattel, ber zwey Gipfel verbindet, bereinftrich und ben Rebel wieder in's That gutudtrieb. Diefer munderfame Streit wiederholte fich ofter, und wir langten endlich gludlich auf dem Col de balme an,

Es war ein feltfamer, eigener Anblid. Der bochfte himmel über den Gipfeln der Berge mar überzogen. une ter uns faben wir durch den mandymal gerriffenen Rebel in's gange Thal Chamouni, und zwischen diesen benben Boltenichichten waren die Gipfel der Berge alle fichtbar. Auf der Oftseite waren wir von schroffen Gebirgen eine geschlossen, auf der Abendseite saben wir in ungeheure Thaler, wo boch auf einigen Matten fich menschliche Wohnungen zeigten. Vorwarts lag uns Das Ballise thal, wo man mit Ginem Blick, bis Martinach und weiter binein, mannichfaltig übereinander geschlungene Berge feben tonnte. Auf allen Sciten von Gebirgen umschlossen, die fich weiter gegen den Sorizont immer au bermehren und aufzuthurmen schienen, fo ftanden wir auf der Granze von Savonen und Ballis. Contrebaudiers famen mit Mauleseln den Berg berauf und erschrafen bor une, ba fie an bem Plat jeto niemand vermutheten. Gie thaten einen Schuff, als ob fie fagen wollten: bamit ihr febt, baf fie geladen find. und einer ging voraus, um uns ju recognosciren. er unfern Rubrer erkannte und unfre barmlofen Riguren fab, rudten die andern auch naber, und wir gogen, mit wechselfeitigen Gludwunschen, an einander vorben. Der Wind ging scharf und es fing ein wenig an ju fchneien. Munmehr ging es einen fehr rauhen und wilden Stieg abwarts, burch einen alten Richtenwald, ber fich auf Fels Platten bon Gneiß eingewurzelt batte. Bom Goeibe's 2Berte. XII. Bb. 17

Wind übereinander gerissen versaulten hier die Stämme mit ihren Wurzeln, und die zugleich losgebrochenen Felsen lagen schroff durcheinander. Endlich kamen wir in's Thal, wo der Trientsluß aus einem Gletscher entspringt, liessen das Dörschen Trient ganz nahe rechts liegen und folgten dem Thale durch einen ziemlich undbequemen Weg, bis wir endlich gegen Sechse hier in Martinach auf flachem Wallisboden angesommen sind, wo wir und zu weitern Unternehmungen ausruhen wollen.

## Martinach, ben 6. Nov. 1779. Abends.

Wie unfre Reise ununterbrochen fortgeht, knupft sich auch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen an's andre, und kaum hab' ich bas Ende unfrer Savoper Wanderungen gefaltet und bepfeite gelegt, nehm' ich schon wieder ein andres Papier um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

dem unste Reugier schon lange gespannt ist. Roch haben wir nichts als die Gipfel der Berge, die das Thal von beyden Seiten einschließen, in der Abenddammerung gesehn. Wir sind im Wirthshause untergetrochen, sehen zum Fenster hinaus die Wolken wechseln, es ist uns so heimlich und so wohl, daß wir ein Dach haben, als Kindern, die sich aus Stuhlen, Tischblättern und Teppichen eine Hutte am Ofen machen und sich barin

bereben, es regne und schneie brauffen, um angenehme eingebilbete Schauer in ihren fleinen Seelen in Bemes gung zu bringen. Go find wir in ber Berbftnacht in einem fremden unbefannten Lande. Aus der Charte mife fen wir, baf wir in bem Bintel eines Ellenbogens fiten, bon wo aus der fleinere Theil des Ballis, obne gefahr von Mittag gegen Mitternacht, die Rhone bins unter fich an ben Genferfee anschlieft, ber andre aber und langfte, von Abend gegen Morgen, die Rhone binauf bis an ihren Urfprung, die Furta, ftreicht. Das Ballis felbst zu burchreisen macht uns eine angenehme Aussicht; nur wie wir oben binaus tommen werden. erreat einige Sorge. Buborberft ift festgefest, baf wir. um den untern Theil zu feben, morgen bis St. Maurice geben, mo der Rreund, der mit den Pferden burch bas Dans de Baud gegangen, eingetroffen feyn wird. Dorgen Abend gedenken wir wieder bier zu fevn und übermorgen foll es bas Land binauf. Wenn es nach bem Rath bes herrn be Sauffure geht, fo machen wir ben Weg bis an die Kurfa zu Pferde, sodann wieder bis Brieg gurud über ben Simpelberg, wo ben jeder Dit. terung eine gute Daffage ift, über Domo b'ofula, den Lago maggiore, über Bellingona, und bann ben Gott. bard binauf. Der Weg foll gut und durchaus fur Pferbe pratticabel feyn. Um liebsten gingen wir uber die Aurta auf ben Gotthard, ber Rurge wegen und weil ber Schwang burch die italianischen Provinzen von Anfang

Unblid boppelt lebendig. Unten im Bafferstaube bat man einen Regenbogen bin und wieder, wie man geht, gang nabe bor fich. Tritt man weiter binauf, fo fiebt man noch eine fconere Ericbeinung. Die luftigen fchaus menben Bellen bes obern Strale, wenn fie gifchend und fluchtig bie Linien berühren, wo in unfern Mugen ber Regenbogen entstebet, farben fich flamment, ohne bag bie aneinander bangende Gestalt eines Bogens erfchiene: und fo ift an bem Plate immer eine abwechfelnde feurige Bewegung. Wir fletterten bran berum, fetten uns baben nieder und munichten gange Tage und gute Stunben bes Lebens baben gubringen gu fonnen. Much bier wieber, wie fo oft auf biefer Reife, fublten wir, baf große Gegenstände im Borubergeben gar nicht empfunben und genoffen werben fonnen. Wir famen in ein Dorf wo luftige Goldaten waren, und tranten bafelbft neuen Bein, ben man une gestern auch ichon borgefest batte. Er fieht aus wie Geifenwaffer, boch mag ich ibn lieber trinfen ale ihren fauren jabrigen und zwepjabrigen. Wenn man burffig ift, befommt alles wohl. Wir faben St. Maurice bon weitem, wie es juft an einem Dlate liegt, wo bas Thal fich zu einem Daffe gufams menbrudt. Links über ber Stadt faben wir an einer Relfenwand eine fleine Rirche mit einer Ginfiedelen angeflidt, wo wir noch binauf zu fleigen benfen. Sier im Birthebaufe fanden wir ein Billet vom Freunde, ber gu Ber, brey viertel Stunden bon bier, geblieben ift. Bir

weg; ein frischer Nordwind ward mit bem Tage lebens big, wir famen an einem alten Schloffe porben, bas auf ber Ede fteht, wo die benden Urme des Ballis ein Das Thal ist eng und wird auf bevden Seiten von mannichfaltigen Bergen beschloffen, wieder gusammen von eigenem, erhaben lieblichem Cha. safter find. Wir famen babin wo ber Trientstrom um enge und gerade Kelsenwande berum in das Thal bringt, bag man zweifelhaft ift, ob er nicht unter ben Relfen bervor tomme. Gleich daben fteht die alte, vor'm Sabr durch den Alug beschädigte Brude, unweit welcher uns gebeure Relestude vor furger Beit vom Gebirge berab Die Landstraße verschuttet haben. Diefe Gruppe gufam. men murbe ein außerorbentlich ichones Bild machen. Richt weit davon bat, man eine neue. bolgerne Brude gebaut und ein ander Stud Landftrafe eingeleitet. 2Bir mufften, bag wir une dem berühmten Bafferfall ber Diffe pache naberten, und munichten einen Connenblid, wozu uns die wechselnden Wolfen einige Soffnung macha Un dem Wege betrachteten wir die viclen Granita und Gneifftude, die ben ihrer Berschiedenheit doch alle Gines Urfprungs ju fenn ichienen. Endlich traten wir por ben Bafferfall, der feinen Ruhm por vielen andern perbient. In giemlicher Sobe ichieft aus einer Relethuft ein ftarter Bach flammend berunter in ein Beden, mo er in Ctaub und Schaum fich weit und breit im Wind berum treibt. Die Sonne trat berbor und machte ber

Unblid boppelt lebendig. Unten im Bafferstaube bat man einen Regenbogen bin und wieder, wie man gebt, gant nabe bor fich. Tritt man weiter binauf, fo fiebt man noch eine ichonere Ericheinung. Die luftigen ichaus menden Wellen bes obern Strale, wenn fie gifchend und fluchtig die Linien berühren, wo in unfern Mugen ber Regenbogen entitebet, farben fich flammend, ohne baff Die aneinander bangende Gestalt eines Bogene erfchiene: und fo ift an bem Plate immer eine abwechselnde feurige Bewegung. Bir fletterten bran berum, fetten uns baben nieder und wunschten gange Tage und gute Stunben des Lebens baben gubringen gu fonnen. Much bier wieber, wie fo oft auf diefer Reife, fublten wir, baf große Gegenstande im Borübergeben gar nicht empfuns ben und genoffen werben fonnen. Bir famen in ein Dorf wo luftige Goldaten waren, und tranten bafelbft neuen Wein, ben man uns gestern auch ichon borgefest hatte. Er fieht aus wie Geifenwaffer, boch mag ich ibn lieber trinfen ale ihren fauren jabrigen und zweviab: rigen. Wenn man burftig ift, befommt alles wohl. Wir faben St. Maurice bon weitem, wie es juft an einem Plate liegt, wo bas Thal fich zu einem Daffe gufammenbrudt. Links über ber Stadt faben wir an einer Relfenwand eine fleine Rirche mit einer Ginfiebelen angeflidt, wo wir noch binauf gu fteigen benten. Sier im Birthebaufe fanden wir ein Billet bom Freunde, ber gu Ber, brey viertel Stunden bon bier, geblieben ift. 2Bir

haben ihm einen Boten geschickt. Der Graf ist spazieren gegangen, vorwarts die Gegend noch zu feben; ich will einen Biffen effen und alsbann auch nach ber berühmten Brude und bem Paß zu gehn.

Rad Eins.

3ch bin wieder zurud von dem Alecken wo man Tage lang fiten, zeichnen, berumschleichen, und ohne mube su werben,' fich mit fich felbit unterhalten fonnte. Wenn ich Jemanden einen Weg in's Ballis rathen follte, fo war' es diefer vom Genfersee die Rhone berauf. bin anf bem Weg 'nach Ber ju über bie große Brucke gegangen, wo man gleich ins Berner Gebiet eintritt. Die Rhone fließt bort hinunter und das Thal wird nach bem See zu etwas weiter. Wie ich mich umfebrte, fab'ich Die Relfen fich ben St. Maurice gusammen bruden. und über die Rhone, die unten durchrauscht, in einem boben Bogen eine ichmale leichte Brude fubn binuber gesprengt. Die mannichfaltigen Erker und Thürme einer Burg schlies Ben bruben gleich an, und mit einem einzigen Thore ift ber Gingang in's Ballis gesperrt. 3ch ging über Die Brude nad St. Maurice gurud, fuchte noch borber einen Gesichtsvunft, den ich bev Subern gezeichnet gesehn babe und auch ohngefahr fand.

Der Graf ist wieder gefommen, er war den Pferden entgegen gegangen und hat sich auf seinem Braunen woraus gemacht. Er fagt, die Brude sep so schon und

leicht gebaut, baß es anssib: als wenn ein Pferd fluchtig über einen Gruben seift. Der Freund kommt auch an zufrieden von seiner Reise. Er hat den Weg am Genfersee her bis Ber in wenigen Tagen zurückgelegt, und es ist eine allgemeine Freude sich wieder zu sehen.

## Martinad gegen Reun.

Bir find tief in die Racht geritten und ber Bermeg bat uns langer geschienen als ber hinmeg; wo wir bon einem Gegenstand zu bem andern gelocht worben find. Auch babe ich aller Beschreibungen und Reflerionen für beute berglich fatt, boch will ich zwen fchone noch gefdwind in der Erinnerung festsegen. An der Diffe bache tamen wir in tiefer Dammerung wieder vorben. Berge, bas Thal und felbst ber himmel maren buntel Graulich und mit stillem Rauschen und dammernd. fab man ben berabichießenden Strom von allen andern Gegenstanden fich unterscheiben, man bemertte fast gar feine Bewegung. Es war immer duntler geworden. Auf einmal faben wir den Gipfel einer fehr hoben Rlippe. bollig wie geschmolzen Erz im Dfen, gluben und rothen Dampf bavon aufsteigen. Diefes fonderbare Phanos men wirfte die Abendsonne, die den Schnee und den babon aufsteigenden Rebel erleuchtete.

Sion, ben 3. Nov. nach brep Uhr.

Bir haben beute fruh einen Reblritt gethan und uns menioftens um brev Stunden verfaumet. Wir ritten por Tag von Martinach weg um ben Beiten in Sion gu fenn. Das Wetter mar außerordentlich fchon, nur baf bie Sonne, megen ihres niedern Standes, von ben Bergen gehindert mar, den Beg den wir ritten zu bes scheinen; und der Anblid des wunderschonen Ballise thale machte manchen guten und muntern Gedanten Wir waren ichon brev Stunden die Landftraffe binan, die Rhone und linter Sand, geritten; wir faben Sion por une liegen und freuten une auf das bald gu veranstaltende Mittageeffen, als wir die Brude, Die wir ju paffiren hatten, abgetragen fanden. Es blieb uns, nach Angabe der Leute, die baben beschäftigt maren. nichts übrig, als entweder einen fleinen Rufpfad, der an dem Relfen binging, ju mablen, oder eine Stunde wieber gurud gu reiten und alebann über einige andere Bruden der Rhone zu geben. Wir mablten bas lette und lieffen uns bon feinem übeln humor anfechten, fondern schrieben diesen Unfall wieder auf Rechnung eis nes guten Geistes, ber uns ben ber fchonften. Tagszeit burdy ein fo interessantes Land spazieren führen wollte. Die Rhone macht überhaupt in diesem engen Lande bofe Sandel. Wir mufften, um ju ben andern Bruden gu fommen, über anderthalb Stunden burch bie sandigen

Rlede reiten, die fie burch Ueberschwemmungen febr oft au verandern pflegt, und die nur an Erlen und Beiben-- gebuschen zu benuten find. Endlich famen wir an die Bruden, die febr bos, ichmantend, lang und von falichen Kluppeln zusammen gesett find. Bir mufften einzeln unfere Pferde, nicht ohne Sorge, baruber fub. ren. Mun ging es an ber linten Seite bes Ballis wies ber nach Sion gu. Der Weg an fich war meiftentbeils fchlecht und steinig, boch zeigte uns jeder Schritt eine Landschaft die eines Gemabldes werth gewesen mare. Befondere führte er une auf ein Schloß hinauf, wo berunter fich eine ber schonften Aussichten zeigte, die ich auf bem gangen Bege gesehen babe. Die nachsten Berge schlossen auf berden Seiten mit ihren Lagen in die Erbe ein, und verjungten burch ihre Gestalt bie Begend gleiche fam perspektivisch. Die gange Breite bes Ballis bon Berg zu Berg lag bequem anzuseben unter und; bie Rhone fam mit ihren mannichfaltigen Rrummen und Buschwerken, Bey Dorfern, Biefen und angebauten Bugeln vorbengefloffen; in ber Entfernung fab man bie Burg von Sion und die verschiedenen Sugel die fich babinter zu erheben anfingen; Die lette Gegend marb wie mit einem Ampbitbeaterbogen burch eine Reibe von Schneegebirgen geschloffen, die wie das übrige Ganze bon der hoben Mittags : Sonne erleuchtet ftunden. Go unangenehm und fteinig ber Weg war, den wir ju reis ten batten, so erfreulich fanden wir die noch ziemlich

grunen Reblauben bie ihn bedeckten. Die Ginwohner. benen iedes Rledchen Erdreich toftbar ift, pflanzen ihre Beinftode gleich an ihre Mauern bie ihre Guter von bem Wege scheiben; sie machsen zu außerordentlicher Dicke und werden vermittelft Pfahle und Latten über ben Weg gezogen, fo bag er fast eine aneinanderhangenbe Laube bilbet. In bem untern Theile mar meistens Wiesewachs, doch fanden wir auch, da wir uns Gion naberten, einigen Reldbau. Gegen biefe Stadt zu wird bie Gegend durch wedsfelnde Sugel außerordentlich mannichfaltig, und man wunschte eine langere Beit bes Aufenthalts genießen zu fonnen. Doch unterbricht bie Säglichfeit ber Stabte und ber Menschen die angenehmen Empfindungen welche bie Landschaft erregt, gar fehr. Die scheußlichen Rropfe haben mich gang und gar üblen Humors gemacht. Unfern Pferben burfen wir wohl beute nichts mehr zumuthen und denfen beswegen zu Auße nach Septers zu geben. hier in Sion ist das Birthshaus abscheulich und die Stadt hat ein widriges fdmarzes Ansebn.

Septers, ben 8. Nov. Nachts.

Da wir ben einbrechendem Abend erst von Sion wegs gegangen, sind wir ben Nacht unter einem hellen Sterns himmel hier angekommen. Wir haben einige schone Aussichten barüber verloren, mert' ich wohl. Besonbers wünschten wir das Schloß Tourbillion, das ben

Sion liegt, erstiegen zu haben; es muß von ba aus eine gang ungemein fcone Aussicht fenn. Gin Bote. ben wir mitnahmen, brachte uns gludlich durch einige bofe Rlede, wo das Baffer ausgetreten mar. Bald erreichs ten wir die Sobe und batten die Rhone immer rechts unter und. Mit verschiedenen aftronomischen Gefprachen verfürzten wir den Weg, und find ben guten Leuten. bie ihr Bestes thun werden uns zu bewirthen, eingefeh-Wenn man gurud bentt, fommt einem fo ein burchlebter Tag, wegen ber mancherley Gegenstände, fast wie eine Boche vor. Ge fangt mir an recht leid gu thun, daß ich nicht Zeit und Geschick habe, die mertmurdigften Gegenden auch nur linienweise zu zeichnen: es ift immer beffer ale alle Befdyreibungen für einen Abe wesenben.

Septers den 9.

Noch eh' wir ausbrechen, kann ich Ihnen einen guten Morgen bieten. Der Graf wird mit mir links ins Gesbirg nach dem Leukerbad zu gehen, der Freund indesken die Pferde hier erwarten und uns morgen in Leuk wies der antressen.

Leuferbad ben 9. am guß bes Gemmiberges.

In einem kleinen breternen Saus, wo wir von fehr braven Leuten gar freundlich aufgenommen worden, fiten

wir in einer schmalen und niedrigen Stube, und ich will feben, wie viel bon unferer beutigen febr intereffanten Tour, burch Borte mitzutheilen ift. Bon Geptere flies gen wir heute fruh dren Stunden lang einen Berg berauf, machdem wir borber große Bermuflungen der Berge maffer unterwege angetroffen batten. Es reißt ein folcher fcmell entstebender Strom auf Stunden weit alles ausammen, überführt mit Steinen und Ries Relder, Wiesen und Garten, die benn nach und nach fummerlich. wenn es allenfalls noch möglich ift, von den Leuten wieder heraestellt und nach ein paar Generationen vielleicht wieder verschuttet werden. Wir hatten einen grauen Jag mit abwechselnden Sonnenbliden. Es ift nicht gu beschreiben, wie mannichfaltig auch bier bas Ballis wieder wird; mit jedem Augenblick biegt und verandert Es scheint alles febr nab benfam. fich die Landschaft. men zu liegen, und man ift bod burch große Schluch-Wir hatten bisher noch meift ten und Berge getrennt. das offene Wallisthal rechts neben uns gehabt, als fich auf einmal ein schoner Unblick in's Gebirg vor uns auftbat.

Ich muß, um anschaulicher zu machen was ich bes schreiben will, etwas von der geographischen Lage der Gegend, wo wir uns befinden, sagen. Wir waren nun schon drey Stunden auswarts in das ungeheure Gebirg gestiegen, das Wallis von Bern trennet. Es ist eben der Stock von Bergen, der in Einemfort vom Genfersee

bis auf den Gotthard lauft, und auf dem sich in dem Berner Gebiet die großen Gist: und Schnee. Massen eingenistet haben. Hier sind oben und unten relative Worte des Augenblicks. Ich sage, unter mir auf einer Fläche liegt ein Dorf, und eben diese Fläche liegt vielleicht wieder an einem Abgrund, der viel hoher ist als mein Verhältniß zu ihr.

Bir faben, ale wir um eine Gde berum famen und ben einem Beiligenftod ausruhten, unter uns am Ende einer ichonen grunen Matte, Die an einem ungeheuren Relefchlund berging, bas Dorf Inden mit einer weiffen Rirche gang am Sange bes Relfens in ber Mitte bon ber Landichaft liegen. Ueber ber Schlucht bruben gingen wieder Matten und Tannenwalber aufwarts, gleich bins ter bem Dorfe flieg eine große Rluft bon Relfen in bie Sobe, die Berge bon ber linten Seite fchloffen fich bis ju uns an; die bon ber rechten festen auch ibre Rucken weiter fort, fo daß das Dorfchen mit feiner weiffen Rirs de gleichsam wie im Brennpunkt von fo viel zusammen laufenden Relfen und Rluften ba ftand. Der Beg nach Inden ift in die fteile Relsmand gehauen, Die biefes Umphitheater von ber linten Geite, im Bingeben gerechnet, einschließt. Es ift biefes fein gefährlicher aber boch febr fürchterlich aussehender Weg. Er geht auf ben Lagen einer ichroffen Relemand binunter, an ber rechten Geite mit einer geringen Plante bon bem Abgrunde gefonbert. Gin Rerl, ber mit einem Daulefel neben uns hinab

flieg, faffte fein Thier, wenn es an gefahrliche Stellen fam, bemm Schweife, um ihm einige Sulfe gu geben, wenn es gar ju fteil bor fich hinunter in ben Relfen binein muffte. Endlich famen wir in Inden an, und ba unfer Bote mobl befannt mar, fo fiel es une leicht, bon einer willigen Frau ein gut Glas rothen Bein und Brot zu erhalten, ba fie eigentlich in Diefer Gegend feine Wirthebaufer baben. Run ging es die bobe Schlucht binter Inden binauf, wo wir denn bald ben fo fcbred. lich beschriebenen Gemmiberg bor uns faben, und bas Leuterbad an feinem Rug, gwifchen andern boben, uns megfamen und mit Schnee bededten Gebirgen, gleiche fam wie in einer boblen Sand liegen fanden. Es mar gegen Dren als wir ankamen; unfer Rubrer ichaffte uns bald Quartier. Es ift gwar fein Gafthof bier, aber alle Leute find fo giemlich, wegen ber vielen Babegafte bie bieber fommen, eingerichtet. Unfere Wirthinn liegt feit gestern in ben Wochen, und ihr Dann macht mit einer alten Mutter und ber Dagb gang artig bie Gbre bes Saufes. Wir bestellten etwas zu effen und lieffen uns Die warmen Quellen zeigen, bie an verschiedenen Orten febr fart aus ber Erbe berbortommen und reinlich ein gefafft find. Außer bem Dorfe, gegen bas Webirg au follen noch einige ftarfere fenn. Es bat biefes Baffer nicht ben mindeften schwefelichten Geruch, fest mo es quillt und wo es durchfliegt nicht ben minbeften Dfer noch fonft irgend etwas Mineralisches ober Irdisches an.

fondern lafft wie ein anderes reines Baffer teine Somr surud. Es ift, wenn es aus der Erde tommt, febr beif und wegen feiner auten Rrafte berühmt. Bir batten noch Beit zu einem Spaziergang gegen ben Auß bes Gemmi, ber uns gang nab gu liegen ichien. 3ch muß bier wieder bemerten, mas ichon fo oft vorgetommen, daß wenn man mit Gebirgen umschlossen ift, einem alle Gegenstände fo außerordentlich nabe fcheinen. Bir batten eine ftarte Stunde über berunter gefturgte Releftude und dazwischen geschwemmten Ries binauf zu fteigen. bis wir und an dem Jug des ungeheuren Gemmibergs, wo der Weg an steilen Klippen auswarts geht, befan-Es ift dies der Uebergang ins Berner Gebiet, mo alle Rranten fich muffen in Ganften berunter tragen laf-Dieg' und die Sahregeit nicht eilen, fo murde mabrscheinlicher Weise morgen ein Versuch gemacht werben, Diefen fo merkwurdigen Berg zu besteigen: fo aber werden wir uns mit der blogen Unsicht fur diegmal begnus Die wir gurudigingen faben wir bem Gegen muffen. braude der Bolfen zu, das in der jetigen Sahrszeit in Diesen Gegenden außerst intereffant ift. Ueber bas ichone Wetter haben wir bisher gang vergeffen, daß wir im November leben; es ist auch, wie man uns im Bernfchen voraussagte, bier der Berbft febr gefällig. fruhen Abende und Schnee verfundende Bolfen erinnern uns aber boch manchmal, daß wir tief in der Jahrezeit find. Das munderbare Beben, das fie bente Abend

Derführten, war außerorbentlich ichon. Als wir nom Rug des Gemmiberges gurud tamen, faben wir, aus ber Schlucht von Inden berauf, leichte Rebelwolten fich mit großer Schnelligfeit bewegen. Sie wechfelten balb rudwarts balb vormarts, und famen endlich aufsteigenb bem Leuterbad so nah, daß wir wohl saben, wir muss ten unfere Schritte verdoppeln, um ben bereinbrechendet Racht nicht in Bolfen eingewickelt zu werben. tamen auch gludlich zu Saufe an, und mabrend ich biefes binfdreibe, legen fich wirklich die Bolten gang ernfte lich in einen fleinen artigen Schnee auseinander. ist diefer ber erfte, ben wir haben, und wenn wir auf unfere gestrige marme Reife bon Dartinach nach Sion. auf die noch ziemlich belaubten Rebengelander gurud benten, eine febr schnelle Abwechselung. 3ch bin in bie Thure getreten, ich habe bem Wefen ber Wolfen eine Beile zugesehen, das über alle Befchreibung ichon ift. Eigentlich ift es noch nicht Racht, aber fie verhullen abmechselnd ben himmel nud machen dunkel. Aus den tiefen Releschluchten fleigen fie berauf, bis fie an die bochften Gipfel ber Berge reichen; von diefen angezogen scheinen fie fich zu verdiden und von ber Ralte gepadt in Gestalt des Schnees niederzufallen. Es ift eine uns aussprechliche Ginsamfeit bier oben, in fo großer Dobe boch noch wie in einem Brunnen zu fenn, wo man nut vorwarts durch die Abgrunde einen Außpfad binaus Die Wolten, Die fich bier in biesem Sads vermuthet. Beete's Berte. XII. Bb. 18

flogen, die ungeheuren Relsen bald zudeden und in eine undurchdringliche obe Dammerung verschlingen. balb Theile bavon wieder als Gefpenfter feben laffen, geben bem Bustand ein trauriges Leben. Man ift voller Abnnung ber biefen Wirfungen ber Ratur. Die Wolfen. eine bem Menschen von Jugend auf so mertwurdige Rufterscheinung, ift man in dem platten Lande boch nur als etwas Fremdes, Ueberirdisches anzusehen gewohnt. Man betrachtet fie nur als Gafte, als Streichvogel, Die, unter einem anbern himmel geboren, von diefer obet jener Gegend ben uns augenblicklich vorbengezogen tommen; als prachtige Teppiche, womit die Gotter ibre Berrlichkeit vor unfern Augen verschließen. Dier aber ist man von ihnen felbst wie fie fich erzeugen eingehullt, und die ewige innerliche Rraft ber Natur fublt man fich ahnungsvoll durch jede Nerve bewegen.

Auf die Rebel, die ben uns eben diese Wirkungen hervor bringen, gibt man weniger Acht; auch weil sie uns weniger vor's Auge gedrängt sind, ist ihre Wirthsschaft schwerer zu beobachten. Ben allen diesen Gegensständen wünscht man nur länger sich verweilen und an folchen Orten mehrere Tage zubringen zu können; ja, ist man ein Liebhaber von dergleichen Betrachtungen, swird der Wunsch immer lebhafter, wenn man besbenkt, daß sede Jahrszeit, Tagszeit und Witterung neue Erscheinungen, die man gar nicht erwartet, hers vorbringen muß. Und wie in sedem Menschen, auch

selbst dem gemeinen, sonderbare Spuren übrig bleiben, wenn er bey großen ungewöhnlichen Handlungen etwa einmal gegenwärtig gewesen ist; wie er sich von diesem einen Flecke gleichsam größer fühlt, unermüdlich eben dasselbe erzählend wiederholt und so, auf jene Weise, eisnen Schatz sur sein ganzes Leben gewonnen hat: so ist es auch dem Meuschen, der solche große Gegenstände der Ratur gesehen und mit ihnen vertraut geworden ist. Er hat, wenn er diese Eindrücke zu bewahren, sie mit andern Empsindungen und Gedanken, die in ihm entstehen, zu verbinden weiß, gewiß einen Vorrath von Gewürz, wosmit er den unschmackhaften Theil des Lebens verbessern und seinem ganzen Wesen einen durchziehenden guten Geschmack geben kann.

Ich bemerke, daß ich in meinem Schreiben der Mensischen wenig erwähne; sie sind auch unter diesen großen Gegenständen der Natur, besonders im Borbengehen, minder merkwürdig. Ich zweisle nicht, daß man bep längerm Aufenthalt gar interessante und gute Leute sinden wurde. Eins glaub' ich überall zu bemerken: je weiter man von der Landstraße und dem größern Gesweiter man von der Landstraße und dem größern Geswerbe der Menschen abkömmt, se mehr in den Gebirgen die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allersessen Bedursnisse des Lebens zurückgewiesen sind, se mehr sie sich von einem einfachen langsamen unveränderlichen Erwerbe nähren; desso besser, willsähriger,

freundlicher, uneigennütiger, gastfreper bep ihrer Armuth hab' ich sie gefunden.

Leuterbad, den 10. Dov.

Wir machen uns ben Licht zurechte, um mit Tages; anbruch wieder hinunter zu gehen. Diese Racht habe ich ziemlich unruhig zugebracht. Ich lag kaum im Bette, so kam mir vor als wenn ich über und über mit einer Nesselsucht befallen ware; doch merkte ich bald, daß es ein großes Heer hüpsender Insecten war, die den neuen Antommling blutdurstig übersielen. Diese Thiere erzeusgen sich in den hölzernen Hausern in großer Wenge. Die Nacht ward mir sehr lang und ich war zufrieden, als man uns den Worgen Licht brachte.

Leut gegen 10. Uhr.

Wir haben nicht viel Zeit, doch will ich, eh' wir hier weggehen, die merkwurdige Trennung unserer Gesellsschaft melden, die hier vorgegangen ist, und was sie veranlasst hat. Wir gingen mit Tagesandruch heute von Leuterbad aus, und hatten im frischen Schnee einnen schlüpfrigen Weg über die Matten zu machen. Wir tamen bald nach Inden, wo wir dann den steilen Weg, den wir gestern herunter kamen, zur rechten über uns liessen, und auf der Matte nach der Schlucht, die uns

nunmehr links lag, binabstiegen. Es ift biefe wild und mit Baumen verwachsen, boch geht ein gang leidlicher Weg hinunter. Durch diese Kelstlufte bat bas Baffer. bas vom Leuterbad tommt, feine Abfluffe ins Ballis. thal. Wir faben in ber Sobe an ber Seite bes Relfens, ben wir gestern berunter gefommen maren, eine Bafferleitung gar funftlich eingehauen, wodurch ein Bach erft baran ber, bann burch eine Sole, aus bem Gebirge in bas benachbarte Dorf geleitet wird. Wir mufften nunmehr wieder einen Sugel hinauf und faben bann bald. bas offne Ballis und die garftige Stadt Leuf unter uns liegen. Es find diefe Stadtchen meift an die Berge ans geflict, die Dacher mit groben geriffnen Schindeln uns gierlich gedeckt, die durch die Jahrezeit gang schwarz gefault und bermoost find. Wie man auch nur binein tritt, fo efelts einem, benn es ift überall unfauber: Mangel und angstlicher Erwerb biefer privilegirten und freven Bewohner kommt überall zum Borichein. fanden den Freund, der die schlimme Rachricht brachte, daß es nunmehr mit den Pferden fehr beschwerlich weise ter zu geben anfinge. Die Stalle merben fleiner und enger, weil fie nur auf Maulefel und Saumroffe eingerichtet find; ber Saber fangt auch an febr felten zu merben, ja man fagt, daß weiter bin ins Gebirg gar feis ner mehr anzutreffen fen. Gin Beschluß war bald gefafft : der Freund follte mit den Pferden das Ballis wieder binunter über Ber. Bebay, Laufanne. Freyburg und

Bern' auf Luzern gehen, der Graf und ich wollten uns fern Weg das Wallis hinauf fortseten, versuchen, wo wir auf den Gotthard hinauf dringen konnten, alsdanu durch den Canton Uri über den vier Waldstädtersee gleichesalls in Luzern eintressen. Man findet in dieser Gegend überall Maulthiere, die auf solchen Wegen immer besser sind als Pferde, und zu Fuße zu gehen ist am Ende doch immer das Angenehmste. Wir haben unsere Sachen gestrennet. Der Freund ist fort, unser Mantelsack wird auf ein Maulthier das wir gemiethet haben gepackt, und so wollen wir ausbrechen und unsern Weg zu Fuße nach Brieg nehmen. Um himmel sieht es bunt aus, doch ich deute, das gute Glück, das uns bisher begleitet und uns so weit gelockt hat, soll uns auf dem Platze nicht verlassen wo wir es am nothigsten brauchen.

## Brieg, den 10. Abends.

Von unserm heutigen Weg kann ich wenig erzählen, ausgenommen, wenn Sie mit einer weitläufigen Wetterseschichte sich wollen unterhalten lassen. Wir gingen in Gesellschaft eines schwäbischen Metgerknechts, der sich hierher verloren, in Leuk Kondition gefunden hatte und eine Art von Hanswurst machte, unser Gepäck auf ein Maulthier geladen, das sein herr vor sich hertrieb, gegen Eilf von Leuk ab. Hinter uns, so weit wir in das Walslisthal hinein sehen konnten, lag es mit dicken Schness

Bolfen bebeckt, die bas Land heranfgezogen tamen. Es war wirklich ein truber Anblick und ich befürchtete in ber Stille, bag, ob es gleich fo hell bor uns aufwarts war als wie im Lande Gofen, und boch die Wolten bald einholen, und wir vielleicht im Grunde des Wallis an benden Seiten von Bergen eingeschloffen, von. Boli ten zugedeckt und in einer Racht eingeschneit fenn tonn-So flusterte die Sorge, die fich meistentheils des Auf ber andern Seite fprach einen Ohrs bemeistert. ber gute Duth mit weit zuverlässigerer Stimme, ber wies mir meinen Unglauben, hielt mir bas Bergangene wbor und machte mich auch auf die gegenwartigen Lufterscheinungen aufmerksam. Wir gingen bem schonen Wetter immer entgegen; die Rhone hinauf war alles heiter, und fo ftart ber Abendwind bas Gewolf hinter uns her trieb, fo konnte es une boch niemale erreichen. Die Ursache mar diese: In das Ballisthal geben, wie id) schon so oft gesagt; fehr viele Schluchten bes benach. barten Gebirges aus und ergießen fich wie fleine Bache in den großen Strom, wie benn auch alle ihre Gewaf. fer in der Rhone ausammen laufen. Mus jeder folcher Deffnung ftreicht ein Zugwind, ber fich in den innern Thalern und Rrummungen erzeugt. Wie nun ber Sauptjug der Wolken das Thal herauf an so eine Schlucht kommt; fo lafft die Zugluft die Wolfen nicht vorben. fondern tampft mit ihnen und bem Binde ber fie traat. balt fie auf und macht ihnen wohl Stunden lang den

Beg ftreitig. Diefem Rampf faben wir oft gu, und wenn wir glaubten bon ihnen überzogen zu werden, fo fanden fie wieder ein foldes Sindernig, und wenn wir eine Stunde gegangen waren, fonnten fie noch faum bom Rled. Gegen Abend war ber himmel außerorbentlich icon. Als wir und Brieg naberten, trafen bie Wolfen faft zu gleicher Beit mit uns ein; boch mufften fie, weil bie Sonne untergegangen mar und ihnen nuns mehr ein padender Morgenwind entgegen fam , ftille fteben, und machten bon einem Berge gum andern eis nen großen halben Mond über bas Thal. Gie maren bon ber falten Luft gur Ronfifteng gebracht und batten. ba wo fich ihr Saum gegen ben blauen Simmel zeiche nete, fcone leichte und muntre Formen. Dan fab. baß fie Schnee enthielten, boch scheint uns die frifche Luft zu verheißen, daß biefe Racht nicht viel fallen foll. Wir haben ein gang artiges Wirthebaus und, mas une ju großem Bergnugen bient, in einer geraus migen Stube ein Ramin angetroffen; wir fiben am Reuer und machen Rathichlage wegen unferer weitern Reife. Sier in Brieg geht die gewöhnliche Strafe über ben Simpion nach Stalien; wenn wir alfo unfern Ges banten über bie Rurta auf ben Gottbard ju geben. aufgeben wollten, fo gingen wir mit gemietheten Pfers ben und Maulthieren auf Domo b'ofula, Margoggo, führen ben Lago maggiore binaufwarte, bann auf Bes lingone und fo weiter ben Gotthard hinauf, über Airolo

ju ben Rapucinern. Diefer Weg ift ben gangen Binter über gehahnt und mit Pferden bequem ju machen. doch scheint er unserer Borftellung, da er in unserm Plane nicht war und uns funf Tage fpater als unfern Freund. nach Lugern führen murbe, nicht reigend. fchen vielmehr bas Wallis bis an fein oberes Ende gu feben, dabin wir morgen Abend tommen werden; und wenn bas Glud gut ift, fo figen wir übermorgen um Diese Beit in Realp in dem Urfner Thal, welches auf bem Gotthard nabe ber deffen bochftem Gipfel ift. Gollten wir nicht über die Rurta tommen, fo bleibt uns immer ber Weg hierher unverschloffen, und wir werden alebann bas aus Moth ergreifen, mas wir aus Babl nicht gerne thun. Gie tonnen fich borftellen, bag ich bier ichon wieder die Leute eraminiret habe, ob fie glaus ben, daß die Vaffage über die Furta offen ift; benn bas ift ber Gedante mit bem ich aufftebe, fchlafen gebe, mit dem ich den gangen Tag über beschäftigt bin. Bies ber war es einem Marich zu bergleichen, ben man gegen einen Feind richtet, und nun ift's, als wenn man fich dem Alece nabert, wo er fich verschanzt bat und man fich mit ihm herumschlagen muß. Außer unferm Maulthier find zwen Pferde auf morgen fruh beftellt.

## Munfter ben II. Abends 6 Ubr.

Wieder einen gludlichen und angenehmen Tag gurud's gelegt! heute fruh als wir von Brieg ben guter Tagegeit ausritten, fagte uns ber Wirth noch auf ben Weg: Wenn der Berg, so neunen fie bier die Furta, gar gu grimmig mare, fo mochten wir wieder gurudfehren und einen andern Weg fuchen. Mit unfern zwen Pferden und einem Maulefel famen wir nun bald über angeneb. me Matten, wo das Thal fo eng wird, daß es kaum einige Buchsenschuffe breit ift. Es hat daselbst eine fchos ne Weide, worauf große Baume fteben, und Releftude, die fich von benachbarten Bergen abgelost haben, ger-Das Thal wird immer enger, man wird ftreut liegen. genothiget an ben Bergen feitwarts binauf gu fteigen. und hat nunmehr die Rhone in einer ichroffen Schlucht immer rechts unter fich. In ber Bobe aber breitet fich bas Land wieder recht schon aus, auf mannichfaltig gebogenen Sügeln find fcone nahrhafte Matten, liegen hubsche Derter, die mit ihren dunkelbraunen holzernen Baufern gar wunderlich unter bem Schnee bervor guden. Wir gingen viel zu Rug und thaten's uns einander mechselseitig zu Gefallen. Denn ob man gleich auf ben Pferden ficher ift, fo fieht es boch immer gefährlich aus, wenn ein anderer, auf fo schmalen Pfaben, bon fo eis nem schwachen Thiere getragen, an einem schroffen Ab-

grund, bor einem berreitet. Weil nun fein Bieb auf ber Weide fenn tann, indem die Menschen alle in ben Saufern fteden, fo fieht eine folche Gegend einfam aus, und ber Gedante, daß man immer enger und enger zwischen ungeheuren Gebirgen eingeschloffen wird. gibt der Imagination graue und unangenehme Bilder. Die einen, ber nicht recht fest im Sattel fage, gar leicht berab werfen konnten. Der Mensch ist niemals gang Derr von fich felbst. Da er die Infunft nicht weiß, ba ibm fogar ber nachste Augenblick verborgen ist; so bat er oft, wenn er etwas Ungemeines vornimmt, mit unwill. führlichen Empfindungen, Ahnungen, traumartigen Borftellungen ju tampfen, über die man turg bintet brein wohl laden fann, die aber oft in dem Augenblicke ber Entscheidung hodyt beschwerlich find. In unserm Mittagsquartier begegnete uns was Angenehmes. / Wir traten bey einer Frau ein, in beren Sause es gang rechtlich aussab. Ihre Stube war nach hiesiger Landesart ausgetafelt, die Betten mit Schnitwert gezieret, Die Schrante, Tifche und mas fonst von fleinen Repositorien an den Banden und in ben Eden befestigt war, batte artige Zieraten von Drecheler und Schnitwert. Un den Portraits, die in ber Stube hingen, fonnte man bald feben, daß mehrere aus diefer Kamilie fich dem geiftlichen Stand gewibmet hatten. Wir bemerkten auch eine Sammlung wohl eingebundner Bucher über bet Thur, die wir fur eine Stiftung eines biefer Berti

bielten. Bir nahmen bie Legenden ber Beiligen berunter und lafen brin, mabrend bas Effen bor une gubereis tet murbe. Die Wirthinn fragte und einmal als fie in bie Stube trat, ob wir auch die Geschichte bes beil. Alleris gelefen batten? Wir fagten Rein, nahmen aber weiter feine Rotig babon und jeder las in feinem Capis tel fort. Ale wir une gu Tifche gefett hatten, ftellte fie fich ju und und fing wieder von bem beil. Alexis an zu reden. Wir fragten, ob es ihr Patron ober ber Patron ibres Saufes fen, welches fie berneinte, baben aber verficherte, bag biefer beilige Mann fo viel aus Liebe zu Gott ausgestanden babe, daß ihr feine Geschichte erbarmlicher vortomme, als viele ber übrigen. Da fie fab, daß wir gar nicht unterrichtet waren, fing fie uns an zu ergablen: Es fen ber beil. Alexis ber Gobn bors nehmer, reicher und gottesfürchtiger Eltern in Rom ges wefen, fey ihnen, die ben Armen außerorbentlich viel Gutes gethan, in Musubung guter Werte mit Bergnus gen gefolgt; bod habe ibm biefes noch nicht genug ges than, fonbern er habe fich in ber Stille Gott gang und gar geweiht, und Chrifto eine ewige Reufchheit angelos bet. 218 ihn in der Folge feine Eltern an eine fcone und treffliche Jungfrau verheiraten wollen, babe er gwar fich ihrem Willen nicht wiberfest, Die Tranung fen volls jogen worden; er babe fich aber, anstatt fich ju ber Braut in die Rammer gu begeben, auf ein Schiff bas er bereit gefunden gefett, und fen bamit nach Afien über-

gefahren. Er habe bafelbft die Geftalt eines schlechten Bettlere angezogen und fer bergestalt untenntlich gewore ben, daß ihn auch die Rnechte feines Baters, die man ibm nachgeschickt, nicht erkannt batten. Er babe fich daselbst an der Thure ber Sauptfirche gewöhnlich aufgehalten, bem Gottesbienft bengewohnt und fich von geringen Allmosen ber Glaubigen genahrt. Nach drev ober vier Rabren feven verschiedene Bunder gescheben. bie ein befonderes Boblgefallen Gottes angezeigt. -Bifchoff babe in ber Rirche eine Stimme gebort, bag er ben frommften Dann, beffen Gebet vor Gott am angenehmsten fen, in die Rirche rufen und an feiner Seite den Dienst verrichten follte. Da dieser bierauf nicht gewufft wer gemeint fep, babe ibm die Stimme ben Bett-Ter angezeigt, ben er benn auch zu großem Erstaunen bes Bolts bereingeholt. Der beil. Alexis, betroffen bag die Aufmerksamkeit der Leute auf ihn rege geworben, habe fich in ber Stille bavon und auf ein Schiff gemacht, willens weiter fich in die Frembe gu begeben. Durch Sturm aber und andere Umftande fen er genothis get morben, in Italien zu landen. Der beil. Mann babe bierin einen Wint Gottes gefeben und fich erfreut eine Belegenheit zu finden, wo er die Selbstverlaugnung im bochsten Grade zeigen tonnte. Er sey baber geradezu auf feine Baterftadt losgegangen, habe fich als ein armer Bettler bor feiner Eltern Sausthur gestellt, Diefe, ibn anch dafur haltend, haben ihn nach ihrer frommen

Boblthatigfeit gut aufgenommen, und einem Bedienten aufgetragen, ihn mit Quartier im Schlof und ben no. thigen Speifen gu verfeben. Diefer Bediente, verdrieße lich über die Dube und unwillig über seiner herrschaft Boblthatigfeit, habe biefen anscheinenden Bettler in ein schlechtes Loch unter ber Treppe gewiesen, und ihm bas felbst geringes und sparfames Effen gleicheinem Sunde borgeworfen. Der heil. Mann, anstatt fich baburch irre machen zu laffen, habe barüber erft Gott recht in feinem Bergen gelobt, und nicht allein dieses, mas er leicht andern tonnen, mit gelaffenem Gemuthe getragen, fone bern auch die andaurende Betrubnig ber Eltern und feis ner Gemalinn über die Abwesenheit ihres so geliebten Aleris. mit unglaublicher und übermenschlicher Stand. baftigfeit ausgehalten. Denn seine vielgeliebten Eltern und seine schone Gemalinn bat er des Tags wohl bunbertmal seinen Namen ausrufen boren, sich nach ibm febnen und über feine Abmefenheit ein fummervolles Leben verzehren feben. Un diefer Stelle konnte fich die Frau ber Thranen nicht mehr enthalten und ihre benden Madchen, die fich mahrend ber Erzählung an ihren Rock angehangt, faben unverwandt an die Mutter binauf. 3ch weiß mir teinen erbarmlichern Bustand vorzustellen, fagte fie, und feine großere Marter, als mas diefer beilige Mann ben ben Seinigen und aus frevem Willen ausgeftanben hat. Aber Gott hat ihm feine Bestandigfeit aufe berrlichfte bergolten, und bey feinem Tode bie größten Beichen ber

Snade por den Augen der Glaubigeu gegeben. als dieser beilige Mann, nachdem er einige Rabre in biesem Buftande gelebt, taglich mit größter Innbrunft dem Gottesbienste bevgewohnet, so ift er endlich frant geworden ohne daß jemand sonderlich auf ibn Acht ge-Als barnad an einem Morgen ber Papft, in Gegenwart bes Raifers und bes ganzen Abels, felbst bobes Umt gehalten, baben auf einmal die Glocken ber aanzen Stadt Rom wie zu einem vornehmen Todtenges laute zu lauten angefangen; wie nun jedermanniglich barüber erstaunt, so ift bem Papfte eine Offenbarung gescheben, daß dieses Bunder ben Tod des beiligsten Mannes in der gangen Stadt anzeige, der in dem Sause des Patricii \*\*\* so eben verschieben sev. Der Bater bes Alexis fiel auf Befragen felbst auf ben Bettler. Er ging nach Sause und fand ihn unter ber Treppe mirtlich todt. In den zusammengefalteten Sanden hatte ber beil. Mann ein Papier fteden, welches ihm ber Alte, wiewohl vergebens, herauszuziehen suchte. brachte diese Nachricht dem Raiser und Papst in die Rirche gurud, die alebann mit bom Sofe und der Clerifen fich aufmachten, um felbst ben beil. Leichnam zu befus chen. Als sie angelangt, nahm ber beil. Bater ohne Dube das Papier dem Leichnam aus den Banden. überreichte es bem Raifer, ber es sogleich von seihem Cange ler vorlesen ließ. Es enthielt dieses Pavier die bisberige Geschichte dieses Beiligen. Da batte man nun erft

ben übergroßen Jammer ber Eltern und ber Gemalinn feben follen, die ihren theuren Sohn und Gatten fo nabe bey sich gehabt und ihm nichts zu Gute thun tonnen. und nunmehr erst erfuhren wie ubel er behandelt morben. Gie fielen über ben Rorper ber, flagten fo mebe. muthig, bag niemand von allen Umftebenden fich des Weinens enthalten kounte. Auch waren unter ber Dens ge Bolts, die fich nach und nach zudrangte, viele Rrante die zu dem beil. Rorper gelaffen und durch beffen Berührung gefund murden. Die Erzählerinn verficherte nochmale, indem fie ihre Mugen trodnete, baß fie eine erbarmlichere Geschichte niemals gehort habe; und mir tam felbst ein fo großes Berlangen zu weinen an, baß ich große Daube hatte es zu verbergen und zu unterdrüs den. Rach bem Gffen fuchte ich im Pater Cochem Die Legende felbst auf, und fand, daß die gute Frau ben gangen reinen menschlichen Kaden der Geschichte behals ten und alle abgeschmachten Unwendungen Dieses Schrifts ftellere rein vergeffen batte.

Wir gehen fleißig ins Fenster und schen uns nach bet Witterung um, benn wir sind jett sehr im Fall, Winste und Wolfen anzubeten. Die frühe Nacht und die allgemeine Stille ist das Element, worin das Schreiben recht gut gedeiht, und ich bin überzeugt, wenn ich nuch nur einige Monate an so einem Orte inne halten konnte und musste, so wurden alle meine angesangenen Dramen

eins nach dem andern aus Roth fertig. Wir haben ichon perschiedene Leute porgehabt und fie nach bem Uebergane ae über die Aurta gefragt, aber auch hier tonnen wir nichte Bestimmtes erfahren, ob der Berg gleich nur zwen Stunden entfernt ift. Wir muffen uns alfo barüber berubigen, und morgen mit Anbruch des Tages felbit retoanosciren und seben, wie fich unfer Schidfal entscheis bet. So gefafft ich auch fonst bin, so muß ich gesteben, bag mir's bodift verbrieglich mare, wenn wir gurudae. feblagen wurden. Gludt es, fo find wir morgen Abend in Realy auf dem Gotthard und übermorgen zu Mittage auf bem Gipfel bes Berge ben ben Rapucinern; mifflingt's, fo baben wir nur zwen Wege zur Retirabe offen, wovon feiner sonderlich beffer ift als der andere. Durch's gente Ballis gurud und den befannten Beg uber Bern enf Lugern: oder auf Brieg gurud und erft burch einen großen Umweg auf ben Gotthard! 3ch glaube, ich habe. Ihnen bas in biefen wenigen Blattern ichon brevmal ge-Rreplich ift es fur une von der größten Wichtige Der Ausgang wird entscheiden, ob unser Duth und Butrauen, daß es geben muffe, oder die Rlugbeit eis niger Versonen, die uns diesen Deg mit Gewalt widerras then wollen, Recht behalten wird. Go viel ift gewiß, baf benbe. Rlugheit und Dluth, bas Glud über fich erfennen muffen. Nachbem wir vorber nochmals bas Wetter eraminirt, die Luft talt, den himmel beiter und obne 19 Goethe's Berte. XII. 98b ...

Disposition gu Schnee gesehen haben, legen wir uns rus hig gu Bette.

Munfter, ben 12. Dov. frub 6 Uhr.

Wir find schon fertig und alles ift eingepackt, um mit Tages . Anbruch von hier weg zu gehen. Wir haben zwey Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnlich sechs Stunden auf Realp. Unser Maulthier geht mit dem Gepack nach, so weit wir es bringen konnen.

Realp, ben 12. Nov. Abends.

Mit einbrechender Racht find wir bier angefommen. Es ift überftanden und ber Rnoten, ber und ben Beg berftridte, entzwen geschnitten. Eb' ich Ihnen fage, wo wir eingefehrt find, eh' ich Ihnen bas Wefen unfret Gaftfreunde befchreibe, laffen Gie mich mit Bergnugen ben Weg in Gedanfen gurud machen, ben wir mit Gors gen bor une liegen faben und ben wir gludlich, boch nicht obne Beichwerde, gurudgelegt haben. Um Gieben gingen wir bon Munfter meg und faben bas beschneite Umphitheater ber boben Gebirge bor uns zugeschloffen, hielten ben Berg, ber hinten quer borftebt, fur die Furfa: allein wir irrten une, wie wir nachmals erfuhren; fie war burch Berge bie une linke lagen, und burch bobe Bolfen bedeckt. Der Morgenwind blies fart und ichlug fich mit einigen Schneewolfen berum, und jagte abmeche felnd leichte Gestober an ben Bergen und burch bas Thal. Defto ftarter trieben aber die Windweben an dem Boben

bin und machten uns etlichemal ben Beg verfehlen, ob wir aleich. auf berden Seiten von Bergen eingeschloffen, Dbermald am Ende boch finden mufften. Nach Neune trafen wir baselbst an und sprachen in einem Birthebaus ein. wo fich die Leute nicht wenig munderten, folche Bes ftalten in diefer Sabrezeit erscheinen zu feben. Wir frag. ten, ob ber Beg über bie Aurta noch gangbar mare? Sie antworteten, daß ihre Leute ben größten Theil bes Winters druber gingen; ob wir aber binuber tommen murben, bas mufften fie nicht. Bir ichidten fogleich nach folden Subrern; es tam ein unterfetter farter Dann, beffen Gestalt ein gutes Butrauen gab, bem wir unsern Antrag thaten: Wenn er ben Weg fur uns noch praftifabel hielte, fo follt' er's fagen, noch einen obet mehr Rameraden zu fich nehmen und mit uns tommen; Rach einigem Bedenten fagte er's ju, ging meg, um fich fertig zu machen und ben andern mit zu bringen. aablten indeffen unferm Maulefeltreiber feinen Lohn, ben wir mit feinem Thiere nunmehr nicht weiter brauchen tonnten, affen ein weniges Ras und Brot, tranten ein Glas rothen Wein und waren fehr luftig und wohlges muth, als unfer Rubrer wieder tam und noch einen gros Ber und ftarter aussehenden Dann, ber bie Starte und Tapferteit eines Roffes zu haben ichien, binter fich hatte. Giner bodte ben Mantelfack auf ben Rucken, und nun ging ber Bug zu Funfen zum Dorfe hinaus, ba wir benn in turger Beit ben Rug bes Berges, ber uns links lag.

erreichten und allmablich in die Bobe gu fteigen anfingen. Buerft batten wir noch einen betretenen Ruftpfab. ber bon einer benachbarten Alpe berunterging, bald aber berlor fich biefer und wir mufften im Schnee ben Berg binauf fteigen. Unfere Rubrer wandten fich burch bie Relfen, um die fich ber befannte Augpfad ichlingt, febr gefdidt berum, obgleich alles überein jugefchneiet mar. Roch ging ber 2Beg burch einen Richtenwald, wir batten bie Rhone in einem engen unfruchtbaren Thal unter une. Rach einer fleinen Beile mufften wir felbft binab in biefes Thal, famen über einen fleinen Steg und faben nunmehr ben Rhonegleticher bor und. . Es ift ber ungebeuers fte, ben wir fo gang überfeben haben. Er nimmt ben Sattel eines Berges in fehr gr fer Breite ein, fleigt uns unterbrochen berunter bis ba wo unten im Thal bie Rhone aus ihm beraus fliegt. Un diefem Musfluffe bat er, wie die Lente ergablen, verschiedene Jahre ber abgenommen; bas will aber gegen bie ubrige ungeheure Daffe gar nichts fagen. Dbgleich alles voll Schnee lag, fo waren doch die schroffen Gieflippen, wo der Wind fo leicht feinen Schnee baften lafft, mit ihren vitriolblauen Gvalten fichtbar, und man fonnte deutlich feben, wo ber Gleticher aufbort und ber befchneite Relfen anbebt. 2Bir gingen gang nabe baran bin, er lag une linfer Sand. Bald tamen wir wieber auf einen leichten Steg über ein fleines Bergwaffer, bas in einem mulbenformigen unfruchtbaren Thal nach ber Rhone gufloß. Bom Glet-

scher aber rechts und links und vorwarts fieht man nun feinen Baum mehr, alles ift obe und mufte. schroffe und überstehende Reifen, nur lang gedehnte Thas ler, facht geschwungene Berge, die nun gar im alles veraleichenden Schnee die einfachen ununterbrochenen Flas Wir stiegen nunmehr links den uns entgegen wiesen. den Berg binan und fanten in tiefen Schnee. Einer von unsern Rubrern muffte voran und brach, indem er berge baft burchschritt, die Bahn, in ber wir folgten. mar ein feltsamer Anblick, wenn man einen Moment feine Aufmerksamkeit von bem Wege ab und anf fich felbft und die Gefellschaft wendete: in der odeften Gegend ber Belt, und in einer ungeheuren einformigen ichneebedecten Gebirge Dufte, mo man rudwarts und pormarts auf dren Stunden feine lebendige Seele weiß, wo man auf berben Seiten die weiten Tiefen verschlungener Gebirge bat, eine Reihe Menschen zu feben, beren einer in bes andern tiefe Auftapfen tritt, und wo in ber ganzen glatt überzogenen Weite nichts in die Aus gen fallt, als die Furche die man gezogen hat. Die Tiefen, aus benen man herkommt, liegen gran und endlos in Nebel hinter einem. Die Wolfen wechseln über die blaffe Sonne, breitflodiger Schnee fliebt in der Tiefe und zieht über alles einen ewig beweglichen Klor. bin überzeugt, bag einer, über den auf diefem Beg feine Ginbildungefraft nur einigermaßen herr murbe, bier ohne anscheinende Gefahr vor Angst und Kurcht verge-

ben muffte. Gigentlich ift auch bier feine Gefahr bes Sturges, fondern nur die Lauwinen, wenn der Schnee ftarfer wird als er jest ift, und durch feine Last zu rols len anfangt, find gefährlich. Doch erzählten uns unfere Fabrer, daß fie den gangen Binter durch bruber gingen, um Biegenfelle aus bem Ballis auf ben Gott. bard zu tragen, womit ein ftarfer Sandel getrieben wird. Sie geben alebann, um bie Lauwinen zu vermeiden, nicht ba wo wir gingen, ben Berg allmählig binauf. fondern bleiben Ane Beile unten im breitern Thal, und fteigen alebann ben fteilen Berg gerade hinauf. Weg ift da ficherer, aber auch viel unbequemer. viertehalb Stunden Marich famen wir auf bem Sattel ber Aurta an. bevm Rreux mo fich Wallis und Uri scheie ben. Auch hier ward une ber bopvelte Gipfel ber Rurta. woher fie ihren Namen bat, nicht fichtbar. Wir bofften nunmehr einen beguemern hinabstieg, allein unfere Rub. ter verfundigten uns einen noch tiefern Schnee, ben wir auch bald fanden. Unfer Bug ging wie vorher hinter einander fort, und ber vorberfte, ber die Bahn brach, faß oft bis über den Gurtel barin. Die Geschicklichfeit ber Leute, und die Leichtigkeit womit fie die Sache traktirten, erhielt auch unfern guten Muth; und ich muß fagen, daß ich fur meine Verfon fo gludlich gewesen bin, ben Beg ohne große Dubfeligfeit ju überfteben, ob ich gleich bamit nicht fagen will, bag es ein Spagiergang fey. Der Jager Bermann versicherte, bag er

auf dem Thuringerwalde auch schon fo tiefen Schnee gebabt habe, boch ließ er fich am Ende verlauten, die Rurfa fep ein S\*\*\*r. Es fam ein Lammergeier mit unglaublicher Schnelle über une hergeflogen; er mar bas einzige Lebende mas wir in diefen Buften antrafen, und in der Ferne faben wir die Berge bes Urfener Thale im Sonnenschein. Unsere Rubrer wollten in einer verlaffes nen, fleinernen und zugeschneiten hirtenbutte einkehren und etwas effen, allein wir trieben fie fort um in ber Ralte nicht stille zu steben. hier fchlingen fich wieber andere Thaler ein, und endlich hatten wir ben offenen Unblick ine Urfner Thal. . Wir gingen scharfer und, nach viertehalb Stunden Bege vom Rreug an, faben wir bie gerftreuten Dacher von Realp. Wir hatten unfere Ruhrer ichon verschiedentlich gefragt, mas fur ein Birthshaus und besonders mas fur Wein wir in Realp zu erwarten hatten. Die hoffming, die fie uns gaben, mar nicht sonderlich, boch versicherten sie, daß die Rapucie ner dafelbst, die zwar nicht, wie die auf dem Gotthard. ein hospitium hatten, bennoch manchmal Fremde aufjunehmen pflegten. Ben biefen murben wir einen gue ten rothen Wein und befferes Effen als im Wirthehaus Wir Schickten einen begwegen voraus, daß er die Patres disponiren und uns Quartier machen follte. Wir saumten nicht ihm nach zu geben und kamen balb nach ihm an, ba uns benn ein großer ansehnlicher Das ter an ber Thur empfing. Er bieg uns mit großer

Freundlichfeit eintreten und bat noch auf ber Schwelle, bag wir mit ihnen borlieb nehmen mochten, ba fie eis gentlich, besondere in jegiger Sahregeit, nicht eingerich. tet maren, folde Gafte zu empfangen. Er führte uns fogleich in eine marme Stube und mar febr geschäftig. une, indem wir unfere Stiefeln auszogen und Bafche wechfelten, ju bedienen. Er bat une einmal über bas andre, wir mochten ja vollig thun, ale ob wir gu Saufe maren. Wegen bes Effens mufften wir, fagte er, in Bebult fleben, indem fie in ihrer langen-Raften begrifs fen maren, Die bie Weibnachten bauert. Wir verficherten ibm, bag eine warme Stube, ein Stud Brot und ein Glas Bein, unter gegenwartigen Umftanden, alle unfere Bunfche erfulle. Er reichte uns bas Berlangte, und wir batten uns fanm ein wenig erholt, als er uns ihre Umffande und ihr Berhaltniß bier auf biefem oben Rlede ju ergablen anfing. Wir baben, fagte er, fein Dospitium, wie die Patres auf bem Gotthard; wir find bier Pfarrberen und unfer bren : ich habe das Predigt= amt auf mir, ber zwepte Dater bie Schullehre und ber Bruder die Sausbaltung. Er fubr fort zu erzählen wie beschwerlich ihre Geschäfte feven, am Enbe eines einfamen bon aller Belt abgefonderten Thales gu liegen, und fur febr geringe Gintunfte viele Arbeit gu thun. Es fen fonft diefe, wie die übrigen bergleichen Stellen, bon einem Beltgeiftlichen berfeben worben, ber aber, als einstens eine Schneelauwine einen Theil bes Dorfs

bedeckt, sich mit der Monstranz geflüchtet; da man ihn benn abgesetzt und sie, denen man mehr Resignation zutraue, an dessen Stelle eingeführet habe. Ich habe nich, um dieses zu schreiben, in eine obere Stube bez geben, die durch ein Loch von unten auf gebeizt wird. Es kommt die Nachricht, daß das Essen fertig ist, die, ob wir gleich schon einiges vorgearbeitet haben, sehr willkommen klingt.

Mad Menn.

Die Vatres, herren, Anechte und Trager haben alle jufammen an Ginem Tifche gegeffen; nur ber Frater, ber die Ruche besorgte, mar erft gang gegen Ende ber Rafel fichtbar. Er hatte aus Epern, Milch und Mehl, gar mannichfaltige Speifen zusammen gebracht, bie wir und eine nach der andern fehr wohl schmeden lieffen. Die Trager, die eine große Freude hatten, bon unserer aludlich vollbrachten Ervedition zu reden, lobten unfre feltene Geschicklichkeit im Geben, und verficherten, bag fie es nicht mit einem jeden unternehmen murben. gestanden une nun, daß heute fruh ale fie gefordett wurden, erft einer gegangen fen, uns ju refognosciren. um zu feben, ob wir mobl die Miene hatten, mit ihnen fortzukommen; benn fie buteten fich febr, alte ober Schwache Leute in biefer Jahregeit zu begleiten, weil es ihre Pflicht fen, benjenigen, bem fie einmal zugesagt ibn binuber ju bringen, im Rall er matt ober frau

wurde, ju tragen und selbst wenn er sturbe, nicht lies gen ju laffen, außer wenn fie in augenscheinliche Gefahr ihres eigenen Lebens famen. Es war nunmehr burch Diefes Geständnif die Schleuse ber Erzählung aufgezos gen, und nun brachte einer nach bem andern Geschichs ten von beschwerlichen oder verungludten Bergmandes kungen bervor, worin die Leute bier gleichsam wie in eis nem Glemente leben, fo bag fie mit ber größten Belaffenheit Ungludofalle erzählen, benen fie taglich felbit unterworfen find. Der eine brachte eine Geschichte vor. wie er auf dem Randersteg, um über ben Gemmi gu geben, mit noch einem Rameraden, ber denn auch immer mit Borsund Junamen genennt wird, in tiefem Schnee, eine arme Familie angetroffen, die Mutter sterbend, den Anaben halb todt, und den Bater in eis ner Gleichgultigfeit, Die dem Bahnsinne abnlich geme fen. Er habe die Frau aufgehockt, fein Kamerade ben - Sohn, und fo haben fie ben Bater, der nicht vom Flecke gewollt, bor fich bergetrieben. Beym Absteigen bom Gemmi, fen die Frau ihm auf bem Ruden gestorben, und er habe fie noch todt bis hinunter ins Leuterbad Auf Befragen, mas es fur Leute gewesen fepen, und wie fie in diefer Jahregeit auf die Gebirge gekommen, fagte er: es feven arme Leute aus bem ) Canton Bern gemesen, bie, bon Mangel getrieben, fich in unschicklicher Jahrszeit auf den Weg gemacht, um Bermandte im Ballis ober ben italienischen Provinzen

aufgusuchen, und fepen bon ber Witterung übereilt, worden. Gie ergablten ferner Gefchichten, bie ihnen begegnen, wenn fie Bintere Biegenfelle über bie Furfa tragen, mo fie aber immer Gefellichaftsweise gufammen gingen. Der Pater machte bagwischen viele Entschuldis gungen wegen feines Gffens, und wir verdoppelten uns fere Berficherungen, bag wir nicht mehr munichten, und erfuhren. ba er bas Gefprach auf fich und feinen Bustand lentte, bag er noch nicht febr lange an diesem Plate fep. Er fing an vom Predigtamte gu fprechen und von bem Gefchich, bas ein Drebiger baben muffe; er berglich ihn mit einem Raufmann, ber feine Waare wohl beraus zu ftreichen und durch einen gefälligen Bortrag ben Leuten angenehm zu machen habe. Er feiste nach Tifch die Unterredung fort, und indem er aufgestanden bie linke Sand auf ben Tifch ftemmte, mit ber rechten feine Borte begleitete, und bon der Rebe felbit rednes rifch rebete, fo fchien er in bem Mugenblid uns ubergeugen gu wollen, daß er felbit ber geschickte Raufmann fen. Wir gaben ibm Benfall, und er fam bon bem Vortrage auf die Cache felbft. Er lobte die fatholifche Religion. Gine Regel bes Glaubens muffen wir baben, fante er: und bag biefe fo fest und unveranderlich als moglich fen, ift ihr größter Borgug. Die Schrift haben wir zum Fundamente unfere Glaubens, allein bieß ift nicht hinreichend. Dem gemeinen Manne burfen wir fie nicht in die Sande geben; benn fo beilig fie

ift und von bem Geifte Gottes auf allen Blattern zeugt: fo fann boch ber irdifch gefinnte Menfch biefes nicht begreifen, fondern findet überall leicht Bermirrung und Anstog. Bas foll ein Laie Gutes aus den schandlichen Geschichten, bie barin vortommen, und die boch gu Startung bes Glaubens für geprufte und erfahrne Rinber Gottes von dem beil. Geifte aufgezeichnet worben. mas foll ein gemeiner Mann baraus Gutes gieben, ber Die Sachen nicht in ihrem Zusammenhange betrachtet? Die foll er fich aus den bier und ba anscheinenden Bis berfpruchen, aus ber Unordnung ber Bucher, aus ber mannichfaltigen Schreibart berauswickeln, ba es ben Gelehrten felbst fo fcmer wird, und die Glaubigen über fo viele Stellen ihre Bernunft gefangen nehmen muffen? Bas follen wir alfo lebren? Gine auf die Schrift gegrundete mit ber besten Schrift , Anelegung bewiesene Regel! Und wer foll die Schrift auslegen? wer foll diese Regel festseten? Etwa ich ober ein anderer einzelner Mensch? Mit nichten! Jeder hangt die Gache auf eine andere Urt jusammen, stellt fie fich nach feis nem Roncepte vor. Das wurde eben fo viele Lehren als Ropfe geben, und unfagliche Berwirrungen bervorbringen, wie es auch ichon gethan bat. Rein, es bleibt ber allerheiligsten Rirche allein, Die Schrift auszulegen und die Regel zu bestimmen, wornach wir unfere Sees lenführung einzurichten haben. Und wer ift biefe Rirs che? Es ift nicht etwa ein oder das andere Dherhaupt,

ein ober bas andere Glied berfelben, nein! es find bie beiligften, gelehrteften, erfahrenften Danner aller Beis ten, die fich gufammen vereinigt haben, nach und nach, unter dem Benftand des beil. Geiftes, Diefes übereins ftimmende große und allgemeine Gebaube aufzuführen; bie auf ben großen Bersammlungen ihre Gebanten eins ander mitgetheilet, fich wechselfeitig erbaut, die Brrthus mer verbannt und eine Gicherheit, eine Gewigheit uns ferer allerheiligsten Religion gegeben, beren fich feine andre rubmen fann; ihr einen Grund gegraben und eine Bruftwehr aufgeführet, die die Solle felbft nicht übers waltigen fann. Gben fo ift es auch mit bem Texte bet beil. Schrift. Bir baben die Bulgata, wir baben eine approbirte Ueberfetung ber Bulgata, und gu jedem Sprus che eine Auslegung, welche von ber Rirche gebilliget ift. Daber fommt diese Uebereinstimmung, die einen feden erstaunen muß. Db Gie mich bier reben boren an biefem entfernten Winfel ber Welt, ober in ber größten Sauptstadt in einem entfernteften Lande, ben unge-Schickteften ober ben fabigften; alle werben Gine Gprade führen, ein fatholischer Chrift wird immer baffels bige boren, überall auf diefelbe Weife unterrichtet und erbauet werden : und bas ift's mas die Gewigheit unfere Glaubene macht, was une die fuße Bufriedenheit und Berficherung gibt, in ber wir einer mit bem ans bern fest verbunden leben, und in der Gewigheit, uns gludlicher wieder gu finden, von einander icheiden fone Coethe's Berte, XII. Bb.

nen. Er hatte diese Rebe, wie im Disturs, eins auf das andre, folgen lassen, mehr in dem innern behag-lichen Gesühl, daß er sich uns von einer vortheilhaften Seite zeige, als mit dem Ton einer bigotten Beleh-rungssucht. Er wechselte theils mit den Handen dabey ab, schob sie einmal in die Ruttenarmel zusammen, ließ sie über dem Bauch ruhen, bald holte er mit gutem Anstand seine Dose aus der Rapuze und warf sie nach dem Gebrauch wieder hinein. Wir horten ihm ausmerksam zu, und er schien mit unstrer Art, seine Sachen auszunehmen, sehr vergnügt zu seyn. Wie sehr wurde er sich gewundert haben, wenn ihm ein Geist im Augenblicke offenbaret hätte, daß er seine Peroration an einen Rachsommen Friedrichs des Weisen richte.

Den 13. Nov. oben auf dem Gipfel des Gotthards ben ben Rapuginern. Morgens um Bebn.

Endlich sind wir auf dem Gipfel unfrer Reise glücklich angelangt! Hier, ist's beschlossen, wollen wir stille steshen und uns wieder nach dem Baterlande zuwenden. Ich komme mir sehr wunderbar hier oben vor; wo ich mich vor vier Jahren mit ganz andern Sorgen, Gesinnungen, Planen und Hoffnungen, in einer andern Jahreszeit, einige Tage aushielt, und mein kunftiges Schicksseit, einige Tage aushielt, und mein kunftiges Schickssell undverahnend, durch ein ich weiß nicht was bewegt, Italien den Rücken zukehrte und meiner jetigen Bestims

mung unwissend entgegen ging. Ich erkannte das haus nicht wieder. Bor einiger Zeit ist es durch eine Schnee- lauwine start beschädigt worden; die Patres haben diese Gelegenheit ergriffen, und eine Bensteuer im Lande einzgesammelt, um ihre Wohnung zu erweitern und beques mer zu machen. Bende Patres, die hier oben wohnen, sind nicht zu Hause, doch, mie ich höre, noch eben diesselben die ich vor vier Jahren antras. Pater Seraphim, der schon drenzehn Jahre auf diesem Posten aushält, ist gegenwärtig in Mailand, den andern erwarten sie noch heute von Airolo herauf. In dieser reinen Lust ist eine ganz grimmige Kälte. Sobald wir gegessen haben, will ich weiter fortsahren, denn vor die Thure, merk' ich schon, werden wir nicht viel kommen.

Rad Tifde.

Es wird immer kalter, man mag gar nicht von dem Ofen weg. Ja es ist die größte Lust sich oben drauf zu setzen, welches in diesen Gegenden, wo die Defen von steinernen Platten zusammen gesetzt find, gar wohl angeht. Zuvörderst also wollen wir an den Abschied von Realp und unfern Beg hieher.

Noch gestern Abend, ehe wir zu Bette gingen, führte und der Pater in sein Schlafzimmer, wo alles auf eis nen sehr kleinen Platz zusammen gestellt war. Sein Bett, das aus einem Strohsack und einer wollenen De bestund, schien uns, die wir uns an ein gleiches !

gewohnt, nichts Berbienftliches ju baben. Er zeigte uns alles mit großem Bergnugen und innerer Bufrieben. beit, feinen Bucherichrant und andere Dinge. Bir lob. ten ibm Alles und ichieben febr gufrieben bon einander. um zu Bette zu geben. Ben ber Ginrichtung bes 3im. mere hatte man, um zwen Betten an Gine Band ans aubringen, bende fleiner als geborig gemacht. Unbequemlichkeit bielt mich bom Schlaf ab, bis ich mir burch zusammengestellte Stuble gu belfen fuchte. beute fruh ben bellem Tage erwachten wir wieder und gingen binunter, ba wir benn burchaus vergnügte und freundliche Gefichter antrafen. Unfere Rubrer, im Begriff ben lieblichen gestrigen Weg wieder gurud gu mas chen, fchienen es als Epoche angufehn und als Geschichte, mit der fie fich in der Folge gegen andere Fremde was ju gute thun fonnten; und ba fie gut bezahlt wurden, fchien bev ihnen ber Begriff von Abenteuer vollfommen gu werben. Wir nahmen noch ein ftarfes Frubftud gu uns und fchieben. Unfer Weg ging nunmehr burch's Urfner Thal, bas merkwurdig ift, weil es in fo großer Sobe icone Matten und Biebaucht hat. Es werben bier Rafe gemacht, benen ich einen befondern Borgug gebe. hier machfen feine Baume; Buiche von Gaals weiben faffen ben Bach ein, und an ben Gebirgen flechs ten fich fleine Straucher burcheinander. Mir ift's unter allen Gegenden, bie ich fenne, die liebste und intereffantefte; es fen nun bag alte Erinnerungen fie werth mas

chen, ober bag mir bas Gefühl bon fo viel ansammen. gefetteten Wundern ber Ratur, ein beimliches und uns nennbares Bergnugen erregt. 3ch fete gum voraus, bie ganze Gegent, burch bie ich Sie führe, ist mit Schnee bedeckt, Rels und Matte und Weg find alle überein verschneit. Der himmel war gang flar ohne irgend eine Wolke, bas Blau viel tiefer als man es in bem platten Lande gewohnt ift, die Ruden der Berge, bie fich weiß davon abschnitten, theils bell im Sonnenlicht, theils blaulich im Schatten. In anderthalb Stunden waren wir im hofvital; ein Dertchen bas noch im Urfner Thal am Weg auf ben Gotthard liegt. betrat ich zum erstenmal wieder die Bahn meiner voris gen Reise. Wir fehrten ein, bestellten uns auf Morgen ein Mittagessen und fliegen den Berg binauf. Gin großer Bug bon Maulefeln machte mit feinen Gloden die ganze Gegend lebendig. Es ist ein Ton, der alle Berg . Erinnerungen rege macht. Der größte Theil mar schon vor une aufgestiegen, und hatte ben platten Weg mit den scharfen Gisen schon ziemlich aufgehauen. fanden auch einige Wegefnechte, die bestellt find, das Glatteis mit Erbe ju überfahren um ben Weg praftifabel zu erhalten. Der Bunfch, ben ich in vorigen Zeiten gethan hatte, diese Gegend einmal im Schnee ju feben, ist mir nun auch gewährt. Der Weg geht an ber, uber Felsen fich immer binabsturzenden, Reug binauf, und die Wafferfalle bilben bier die schonften Formen.

verweilten lange ben ber Schonheit bes einen, ber über fdwarze Felfen in ziemlicher Breite berunterfam. Dier und da hatten fich, in ben Rigen und auf ben Rlachen. Gismaffen angesett, und bas Waffer ichien über ichmars und weiß gesprengten Marmor berzulaufen. Das Eis blinkte wie Rrystall - Abern und Strahlen in der Sonne. und das Baffer lief rein und frisch bazwischen binunter. Auf ben Gebirgen ist keine beschwerlichere Reisegesellschaft als Maulthiere. Gie halten einen ungleichen Schritt, indem fie, burch einen sonderbaren Inftinkt, unten an einem fteilen Orte erft fteben bleiben, bann benfelben fcnell hinauf fcreiten und oben wieder ausruhen. Gie halten auch auf graden Flachen, die hier und da vorkommen, manchmal inne, bis fie burch ben Treiber. ober durch die nachfolgenden Thiere vom Plate bewegt werden. Und fo, indem man einen gleichen Schritt halt. brangt man fich an ihnen auf bem schmalen Wege borben, und gewinnt über folche gange Reiben den Bortheil. Steht man ftill, um etwas zu betrachten, fo tommen fie einem wieder gubor, und man ift bon bem betaubenben Laut ihrer Klingeln und von ihrer breit auf die Seite flebenden Burbe beschwert. Go langten wir endlich auf bem Gipfel des Berges an, den Sie fich wie einen tabs Ien Scheitel, mit einer Rrone umgeben, benten muffen. Dan ift bier auf einer Klache, ringsum wieder bon -Gipfeln umgeben, und die Aussicht wird in ber Nahe und Ferne von tahlen und auch meistens mit Schnee bebedten Rippen und Rlippen eingeschranft.

Man tann fich taum erwarmen, besonders ba fie nur mit Reifig beigen tonnen, und auch diefes fparen muffen. weil fie es fast dren Stunden herauf zu schleppen haben. und obermarte, wie gefagt, fast gar fein Solz machft. Pater ift von Airolo berauf gefommen, fo erfroren, baf er ben feiner Untunft fein Wort hervorbringen fonnte. Db fie gleich hier oben sich bequemer als die übrigen bom Dr. ben tragen durfen, fo ift es doch immer ein Ungng, ber für dieses Klima nicht gemacht ift. Er war von Airolo berauf ben fehr glatten Beg gegen den Bind gestiegen, ber Bart war ihm eingefroten, und es währte eine gange Beile, bis er fich befinnen tonnte. Wir unterhielten uns von der Beschwerlichkeit dieses Aufenthals; er erzählte, wie es ihnen das Jahr über ju geben pflege, ihre Bemus hungen und hauslichen Umftande. Er fprach nichts als Italianifch, und wir fanden bier Gelegenheit von den Ues bungen, die wir uns bas Fruhjahr in biefer Sprache gegeben, Gebrauch zu machen. Gegend Abend traten wir eis nen Augenblick vor die Hausthure heraus, um uns vom Pater benjenigen Gipfel zeigen zu laffen. ben man fur ben bochsten bes Gotthards halt; wir konnten aber kaum einige Minuten bauern, fo durchdringend und angreifend kalt ist es. Wir bleiben also wohl für diegmal in dem Saufe eingeschloffen, bis wir Morgen fortgeben, und has ben Beit genug bas Merkwurdige biefer Gegend in Gedanken zu durchreifen.

Mus einer fleinen geographischen Beschreibung werden

Sie feben, wie merkwurdig ber Puntt ift, auf bem wir uns jest befinden. Der Gotthard ift zwar nicht bas bochs fte Gebirg ber Schweig, und in Saboven übertrifft ibn ber Montblanc an Sobe um febr Bieles; boch behauptet er den Rang eines foniglichen Gebirges über alle andere. weil die größten Gebirgfetten ben ibm gufammen laufen und fich an ihn lehnen. Ja, wenn ich mich nicht irre, fo bat mir herr Bottenbach zu Bern, ber bon bem bochs ften Gipfel bie Spigen ber übrigen Gebirge gefeben, ergablt, bag fich biefe alle gleichsam gegen ibn ju neigen Schienen. Die Gebirge von Schweiz und Unterwalben. gefettet an bie bon Uri, fteigen bon Mitternacht, bon Morgen die Gebirge bes Granbundter Landes, bon Dittag bie ber italianischen Bogteien berauf, und von Morgen brangt fich burch bie Rurfa bas boppelte Gebirg. welches Ballis einschließt, an ihn beran. Micht weit bom Saufe bier find zwen fleine Geen, babon ber eine ben Teffin burch Schluchte und Thaler nach Italien, ber andere gleicherweise die Reif nach dem Bier = Balbftad= terfee ausgießt. Nicht fern von bier entspringt ber Rhein und lauft gegen Morgen, und wenn man alebann bie Rhone bagu nimmt, die an einem Rug ber Aurfa entfpringt, und nach Abend durch bas Ballis lauft; fo befindet man fich bier auf einem Rreugpuntte, bon bem aus Gebirge und Rluffe in alle vier himmels : Wegens ben auslaufen.



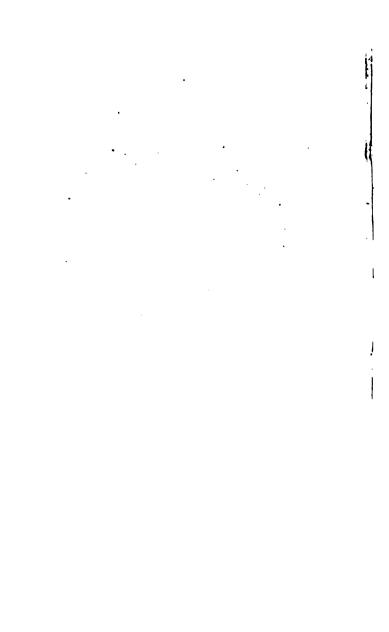